

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



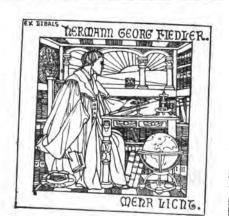



PRESENTED TO THE LIBRARY
BY
PROFESSOR H. G. FIEDLER

Fiedler J 3460.1

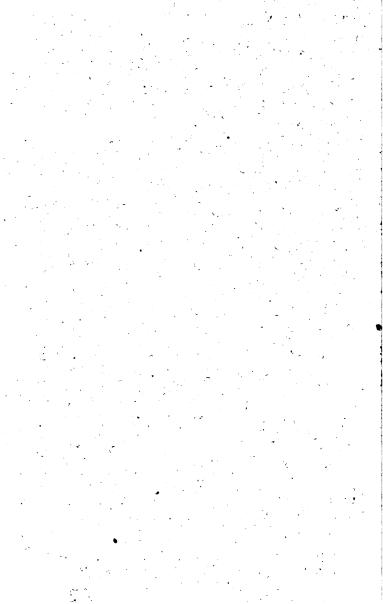

# Hesperus,

45 Hundsposttage.

Eine Biographie

Jean Paul

first dite.

Erftes Seftlein.

Berlin 1795. arl Nanhorffs Buchhaldung

In Rarl Mandorffe Buchhaldlung.

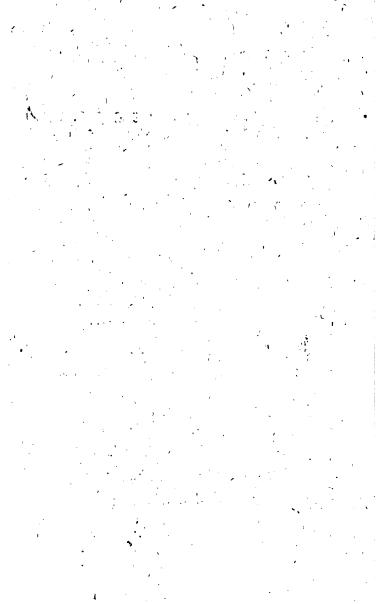

## Drudfehler bes sten Seftleins.

Da ich felber bie Unart habe, bag ich mich um bas Verteichniß frember Errata nicht im Geringften vefummere: fo hoff ich vom Lefer auch nichts beffe res: und bann werden folgende Druckfehler gangen halben Geiten den Sinn nehmen.

```
Deite 3 Beile 2 von unten, fatt reifen lies feifen.
 - 19 lette Beile fatt febr I. febr auf.
  - 44 erfte - von oben fatt Loch 1. Lob.
 - 47 12te - - fatt niemals I. einfimals.
    84 - 7 von unten ft. blingenden 1. bligenben.
 - 89 - 4 von oben ft. feine f. feine.
 - 191 - 5 b. unt, ft. Matur I. Statur.
 - 129
                  ft. Schafftag- l. allemal Schafttag.
 - 133 - 17 von oben ft. fomifchen I. Eo nifchen.
 - 139 - 16 - - ft. banner f. bummer.
 - 145 - 12 von unt. ft. Menopodium-I. Chenopodium.
 - 153 - 4 v. oben ft. Silberwelle l. Silber wolle.
 - 161 - 1 - ft. fies f. blies.
 - 168 - 5 - - ft. Mufen f. Dufeen.
- 191 - 6 - - ft. fanften lies fan ftern,
 - 193 - 11 - - R. fauge f. fauge.
 - 212 - 3. - ft. Connenfelder I, Camenfelder.
- 214 - 9 von unten ft. auch l. au f.
- 251 - 15 von oben ft. Staatene f. Staguten.
 - - 3 v unt. ft. noch tiefer f. von noch tiefern.
- 274 - 16 von oben ft. ebriefen i. ebelofen.
- 319 - 13 von unten ft. Ungludlichen I. Gludlichen.
- 349 lette Beile ft. Roth 1. Roth.
- 330 - 9 von oben ft. ericopfe i. erichaft.
- 344 - 2 - ft. Leben 1. Beben,
- 370' - 3 von unten ft. Leben f. Beben.
```

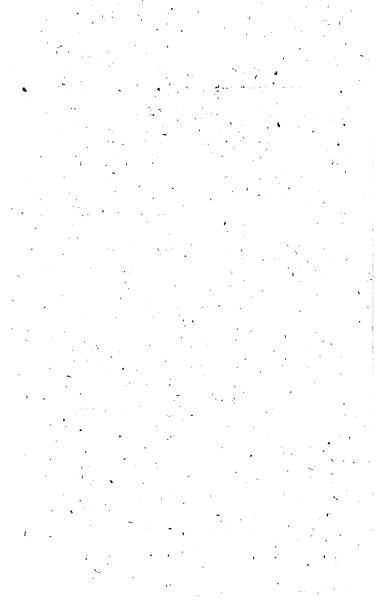

## Motto.

Die Erbe ift das Safgägen in ber großen Stadt Gottes — Die bunkle Rammer voll umgekehrter und jusammenge bogner Bilder aus einer schönern Welt — die Rüfte jus Schöpfung Gottes — ein dunftvoller hof um eine bestere Sonne — ber Zähler zu einem noch unsichtbaren Nennen — wahrhaftig fie ist fast gar nichte.

Ausmahl ans bes Tenfels Papieten D. 192



## Worrebe, sieben Bitten und Beschluß.

### Morrebe.

Sch wollte mich anfangs ereifern über einige Beere von Lesern, mit benen ich in diesem Busche nichts anzusangen weiß; und wollte mich vorn an den Desperus als Pförtner stellen und vorzüglich Leute mit der größten Unhöslich, teit fortschicken, die nichts taugen — für die wie suren Prosektor, das Herz nichts ist als der dickesen Benstel, und die Sehirn und Herz und alles Innere, wie Bormen der Sypsstatuen ihr eingefülltes Gemengsel von Scheerwolle, Heund Ihon, nur darum tragen, um hohl ges wolfen auszusallen — Ich wollte sogar mit ehrs lichen Geschäftsleuten reisen, die wie der große Antonin den Göttern dausen, daß sie die Dichte

funft nicht weit getrieben — und mit solchen, vor benen sich ber Rapelmeister Apollo auf einer Strohfidel horen sassen soll, und seine neun Dis, kantistinnen mit dem Bier, und Strohbas — ja sogar mit ber lesenden Schwesterschaft der Ritterromane, die so lieset wie sie heirathet und bie sich unter den Buchern, wie unter den Gestschern der Herren, nicht die schonen weiblichen sondern die wilden mannlichen ausflaubt —

Ofber ein Mutor folte fein Rind fenn, und fich feine Borrebe verfalgen, ba er nicht alle Tage eine ju machen bat. Warum bab' ich nicht lieber in ber erften Beile bie Lefer angeres bet und bei ber Sand genommen, benen ich ben Befperus freudig gebe und bie ich mit einem Rreieremplar bavon befchenken wolte, wenn ich mufte mo fie wohnten? - Romm', liebe mube Seele, bie bu etwas ju vergeffen baft, entweber einen truben Tag ober ein überwolftes Jahr, ober einen Menichen, ber bich franft, ober eis nen, ber bich liebt, ober eine entlaubte Jugend oder ein ganges ichmeres Leben; und bu, gebraf. ter Beift, fur ben bie Begenwart eine Bunde und die Bergangenheit eine Darbe ift, tomm in meinen Abendfrern und erquicke bith mit

feinem Eleinen Schintmer, aber fchließe, wenn bit bie poetische Tauschung flüchtige sufe Schmer. zen giebt, baraus; prielleicht ift bas auch eine, was mir die långern tiefern machin — Und bich, boberer Menfch, ber unfer Leben, bas nur in einem Opiegel geführet wird, fleiner fin, bet als fic und ben Tod, und beffen Berg ein . verhallter großer Geift in bem Codtenfaube ans bever gerfallener Menfchenhergen beller und ret ner fchiefft, wie man ben Demant im Stanbe bes Demants poliert, barf ich bich auch in meinen Abende und Rachtstern auf eine Unbobe bernieberrufen, fo wie ich fie aufzumerfen vermag; barf ich es, bamit bu, wenn bu um fie, wie um den Befuv, morganifche Reen und Mebel , Gruppierungen und Traum , Belten und Schattenlander in der Tiefe ziehen fieheft, vielleicht zu dir sagest: Dund so ift alles Traum und » Schatten um mich ber, aber Debet feten Lan: wher voraus und Traume Geifter und ber Erde bicatten eine Sonne und eine Belt?«

Aber zu dir habe ich nicht ben Muth, zu dir, edler Beift; der des Jahrhunderts mide ift und des Nachwinters der Menschheit, dem duweilen aber nicht immer das Menschenger

fchlecht wie ber Mond gurudgumandeln fcheint, weil er ben Bug ber Bolle, Die barunter bine fliegt, für den Gang des himmlischen Rerpers felber anfieht und der voll erhabner Seufer, voll erhabner Bunfthe und mit fcmeigenbem Ergeben zwar neben fich eine wurgende Sand und bas Rallen feiner Bruber bort, aber boch bas aufgerichtete auf bem ewig heitern Sonnenanges ficht ber Borfebung rubende Auge nicht nieberschlägt, und ben bas Unglaf wie ber Blis ben Menfchen, zwar entfeelt aber nicht entftellt; ebler Beift, ich babe freilich nicht ben Duth, au bir au fagen : » mutbige mich, auf mein » Schattenspiel ju ichauen, bamit bu über bem widealischen Abendstern, ben ich vor bir vorüber pführe, die Erde vergiffeft, auf ber bu fieheft sund die fich jest mit taufend Grabern wie ein » Bampyr an bas Menfchengefchlecht anlegt und » Opferblut faugt « - - Und boch bab' ich an bich unter bem gangen Buche gebacht und bie Sofnung, mein fleines biographisches Dacht und Abendftud vor naffe, aufgerichtete und fefte Augen gu bringen, -war ber tragende Malerftot ber muben Sand gemefen.

Da ich mich jeht zu ernfihaft geschrieben, so muß ich von den sieben versprochenen Bitten, worunter nur vier es find, drei weglaften. Ich thue also nur die

Erfie Bitte, ben Tiel "Sunds posttagen so lange gu vergeben, bis ibn das erfte Kapitel erflart und entschulbigt bat - Und bie

3weite, allemal ein ganget Rapitel zu lefen und fein halbes, weil bas große Ganze ans kleis nern Ganzen, wie nach den Jomiomerien bes Anaragoras, ber Menfchenkörper aus unzähligen kleinen Menfchenkörpern besteht — Und bie

Siebente Bitte, bie halb aus der zweiten fließet aber nur die Kunstrichter angeht, mir in ihren fliegenden Blattern, die sie Rezensionen nennen, mit keiner Publikation meiner Haupt, begebenheiten vorzugreifen, fondern dem Leser einige Ueberraschungen, die er doch nur Ein, mal hat, zu lassen — Und endlich die

Fanfte Bitte, Die man ans bem Baterunfer icon tennt.

## Der Beschluß.

Und fo werbe benn fichtbar, fleiner ftiller Befperus! - Du brauchft eine fleine Bolte,

um verbeft ju fenn, and ein fleines Sabr, um beinen Umlauf vollführet ju haben! - Diogeft bu ber Tugend und Mabrheit, wie bein Ebenbild ber Sonne, naber fteben als bie Erbe allen breien ift, in die du ichimmerft und mogeft du wie jenes nur baburch bich den Menichen ents gieben, bag bu bich in die Sonne bulleft! Doge bein Einfluß iconer, warmer und gewiffer fenn als ber bes aftronomifchen Defperus ift, ben ber Aberglaube auf den Dunft Ehron biefes Jah: res fett! - Du wurdeft mich jum zweitenmal glutlich machen, wenn bu fur irgend einen abgebluhten Denfchen ein Abenbftern, für \_ irgend einen aufblubenden ein Morgenftern Bebe unter mit jenem und auf mit Diefem; flimmere im Abendhimmel bes erftern, amifchen feinen Bolfen und übergiebe feinen gurulgelegten bergaufgebenben Lebensweg mit eie nem fanften Schimmer, bamit er bie entferpten Blumen ber Jugend wieder erfenne und feine veralteten Erinnerungen zu Sofnungen veriunge. - Ruble ben frischen Jungling in ber Lebens, frabe als ein ftillender Morgenftern ab, eb' ibn bie Sonne entiandet und ber Strubel bes Eas ges einzieht! - für mich aber Befperus bift bu

nun wol unterzegangen — bu zogek dieber nes ben dem Erdball wie mein Rebenplanet, wie meine zweite Welt, auf die meine Seele aus, flieg, indes sie den Körper den Stößen der Erde lies — aber hente fällt mein Auge traurig und langsam pon die und dem weißen Blumenflor, den ich um beine Kusten angepstanzet, auf den naskalten Boden herab, wo ich stehe — und ich sehe uns alle von Kuhle und Abend umgeden — weit von den Sternen abgerissen — von Joshanniswurmgen belustigt, von Irwischen beunruhigt — alle eingnder verhallet, jeder einsam und sein eignes Leben nur sühlend durch die warme pulsierende Hand eines Freundes, die er im dunkeln balt —

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter tom, men, wo es licht wird und wo der Mensch aus erhabnen Traumen erwacht und die Traume — wieder findet, weil er nichts verlohr als den Schlaf.

Die Steine und Felfen, bie zwei eingehülte Gestalten (Mothwendigkeit und Laster) wie Deurfalion und Pyrrha hinter fich werfen nach ben Guten, werden zu neuen Menschen werden. —

Und auf dem Abendthore diefes Jahrhuns berts stehe: Dier geht der Weg zur Tugend und Weisheit; so wie auf dem Abendthop zu Cherson die erhabene Juschrift steht: Hier geht der Beg nach Brown. —

Unenbliche Borficht, bu mirft Lag werden laffen. -

Aber noch streitet bie awolfte Stunde ber Macht: Die Dachtraubbogel ziehen; die Gefpenefter politern; die Tobten gauteln; die Lebendigen traumen.

In ber Frublings. Tage und Dachts gleiche 1794.

Jean Paul.

## 1. Sundspostag.,

Anterschied wischen dem 1. und 4. Mal — Nattenschlackelläcken — Ractenschlack — Dret Regimenter in banktigen hofen — Spactnades — Opvertüre und geheime Justruktion dieses Buch.

Im Saufe bes Shffapians En mann im Gabborfe St. Lune waren zwei Partheien: bie eine war ben 30. April froh, baf ber Selb biefer Geschichte, ber junge Englander Sorioa den r. Mai aus Gotein, gen zurükkame und in der Raplanei bliebe — ber andern wars nicht recht, sie wollte haben, er follte erft den 4. Mai anlangen.

Die Parthei bes erften Mais befand ans bem Raplansfohn Flamin, ber mit bem Englander bis ins awolfte Jahr in London und bis ins achtiehnte in St. Lune erzogen worden, und beffen Der; mit allen Aberzweigen in bas brittifche verwachsen und in beffen heiser Bruft mabrend ber langen Trennung burch Gottingen Ein Derr zu wenig gewesen war ---

Terner aus ber hoffaplanin, einer gebornen Englanderin, die in meinem Belben ben Landsmann liebte, weil der magnetische Wirbel des Baterlandes noch an ihre Seele über Reere und Lander reichte — Endlich aus ihrer altesten Lochter Agathe, die den ganzen Lag alles auslachte und lieb hatte ohne zu wissen warum, und die jeden, der nicht gat zu wiele Saufer weit von ihr wohnte, mit ihren Polyppenarmen als Nahrung ihres Herzens zu sich tog.

Die Sette bes vierten Maies fonute fich mit jener fcon meffen, ba fie auch ein Rollegium von brei Die Anhanger waren bie fo: Mliebern ausmachte. dende Appel (Appollonia, bie jungfte Tochter) beren Richen Bere und Bat Belobungebrief babei lit, daß der Gaft fruber aufam ale die Weisbefen: fie tounte' fich benten mas eine Geele empfindet, bie por einem Gafte fteht bie Sande voll Spil, und Rabuadeln, neben ber Platte ber genfterworbange, und ohne die Frifur bes Sutes und bes Ropfes, ber barunter foll, nur halb fertig ju haben. Der zweite Anhanger Diefer Sette, ber am meiften gegen ben erften Dai batte reben follen - ob er gleich om menigfien rebete, weil ere nicht fonnte und erft furi. lich getauft mar - folte am 4. Mai jum erftenmale in die Kirche getragen werden: diefer Anbanger mar das Bathgen bes Gafies. Der Kaplau mufte imar, baß ber Mond feinen Genatterbitter, ben D. Riccio.

imm, bei den Erben. Gelahrten herumschiefte und fie als Pathen feiner Flecken, ins Rirchenbuch des Simmels bringe; aber er dachte, es ift beffer, sich seinen Gevatter schon in einer Nahe von 50 Meilen in nehmen. Der Aposteltag des Lirchgangs und der Festag der Ankunft des Herrn Sevatters waren also schon in einander gefallen; aber so führte, das Wetter (das habsche) den Sevatter vier Lage eher ber!

Der britte Junger bes 4. Mais mar im Grunde ber Sarefiard biefer Barthei, ber Soffaplan felber; bie Raplanei, worin Sorion ein einstmeiliges Soflager haben folte, mar gang vol Ratten, orbentlich ein Lamfalon und Baffenplat berfelben und Diefen molte ber Raplan fein Saus und corpus pium norber abs jagen. Benige Softaplane, Die Bettif im Leibe und Ratten im Saufe batten, machten baber fo viel Ges fant als biefer in St. Line gegen be Beftien. Dit menigen Bolten bavon maren alle Dofbamen aus Europa binans ju rauchern. Smubete ber Beftifer nicht fo viel vom Sufe feines Ganles an als er bae pon abgefägt batte? - Inbaftierte er nicht ein fole ches Ragethier felber und feifte ben Rriegegefangnen mit Magentheer und Rifchtbran ein und lies ben Arreftanten fort, bamit ber Parias in ben Ebchern auf und abgienge und Ratten eblerer Raften burch feinen Rimbus in entlaufen nothigte? - Gieng er

nicht ins Grofe und nahm gar einen Bot in bie Roft, von bem er nichts verlangte als bag er ftant and ben geschwänzten Rlausnern mieffel? — Und waren nicht alle diese Mittel fo gut wie umfonft?

— Denn ber henter refegiere Jesuiten und Ratten! — Indessen wird doch ben Leuten bier schon auf bem Bogen A bie Moral bargereicht, bas es gegen beibe so gut wie gegen Jahnschmerzen, Geelenleiben und Wanzen taufend gute Atittel gebe, bie nichts besten.

Borion - ber Afgent muß auf bie erfte Sotbe tommen - ober Sebaftian (verfürst Baftian) wie ibn die Comannifden nannten, ober Bifter, wie ibn ber Lord Sorion, fein Bater nannte (ich beif ibn balb fo balb fo, wie es gerabe mein profuisches Splbenmaas begehrt) Sorion hatte fie alle, ju überrafden, angelogen und im Briefe feinen Gintrit ins Saus auf ben 4. Dai angefent; aber feb nem Bater hatt' er bie Bahrheit gefchrieben und Diefer hatte fie aus ber Mefibemftabt glach fenfine gen, mo er dem Rurften moralifche Augenleber und Ronfervationebrillen und Berechte und inbifche Sandgebenegettel anlegte, an ben Raplan geschick, weil er (ber Lord) blind war und fich bei ihm von einem mit bem Gobne tommerben Ofuliffen wolte operiren laffen. Er batte feinen Sohn jum Dotem Mebicina promovieren beiffen: warum aber ein fo

vornehmer Jüngling has Dokter Ropfzeug, diefen Pintos heim der nicht ben ganzen Menfchen, wie der mythologische heim sondern oft nur ein Staff bavon ober nur Pazienten unsichtbar mache, auffenen nufte und den Osktorring aufloden, diesen Lraus und Siegelring bes Lodes, das weis eigentlich feis ner von und.

Bie haben nun Hofnung, — sagte ber Kaplan und fielte ben Brief mit komischer Refignation ins Couvert strukt — bas unser Bastian morgen als den I. Mai gewis eintrift samt den andern — ich - sebe hubsthen Lustreffen und Brunnenbelustigungen — entgegen, Frau, wenn der Morgen einwandelt und meine Ragen taugen wie Kinder vor ihm her — ju effen haben wir so nichts. — Aber die Kaplanin siel ihm mit doppelten Ausrufungszeichen der Freude an die Achfel und lief sogleich davon, um zu diesem Mosensche ihrer guten Seele die kleine Brüder und Schwestergemeinde der Kinder zu ziehen. Der ganze Famistienzirkel zerstel nun in drei erschrockene und in drei erschweste Gestähter.

Wir wollen und unter bie froben fegen und zur horchen, wie fie den Rachmittag als Gewändermas fer, als Loloviften, als Gallerieinspektrein am Ges malbe bes geliebten Britten arbeiten — alle Erins nerungen werden zu hofwungen gemacht und Biftor soll nichts geandett mitbringen als die Statur. Bla-

min, wild wie ein englifcher Garten, aber fruchttras genber, erquicte fich und aubere mit ber Schilber rung von Bittore fanfter Erene und Reblichteit und von feinem Lopf und pries fogat fein Dichterfeuer, bas er fonft nicht bodicbatte. adantbe erinnerte an feine humoriftifchen Roffelfprange, wie er einmal mit ber Erommel eines burchpaffierenben Babiboftors Das Dorf vergeblich vor fein Sbeater infammenge trommelt habe, weil er worber bie gante fabrenbe Apothete biefes reblichen mabren greund Sains ausgefauft batte - wie er oft nach einer Rindtaufe fich auf bie Rangel pofficet und ba ein paar anbachtige Bufchauer in ber Werteltage Schwarte io ane geprediget babe, bag fie mehr lachten als weinten und anbern Spas, womit er niemand lächerlich ma den wolte als fich und niemand lachend als andere. Weiber billigen es aber nie (fonberm nur Danner) menn einer wie Biftor jur brittifchen Ordensjunge ber humoriften gehoret - benn bei ihnen und Dif lingen ift icon Big Laune - bas billigen fie nicht, bag Difter (wie 1. B. Swift und viele Brite ten) gern ju Cubrieuten. Derfmarfen und Datrofen berunterflieg, indes ein Frangos lieber ju Leus ten bon Con binauffriecht. - Denn bie Beis ber bie fets ben Burger mehr als ben Denfchen achten, feben nicht, bag fich ber humorift weis macht, alles mas jene Plebejer fagen, foufifre er ib Htu

nen und bag er abfichtlich bas unwelführliche Do. mifche tu artiftifchem abeit, Die Narrheit ju Beise beit, das Erden Irhaus jum Rationaltheater. Chen . fo wenig begrif ein Amtmann, ein Rleinftabter, ein Broffiabter, warum Sorion feine Lefture oft fo jane merlich mable aus alten Borreben, Programmen, Anichlaggetteln von Overateurs, bie er alle mit une beschreiblichem Bergnugen burchlas - blos weil et fich fingirte, biefen geiftigen Rutterfat, ber blos ans ter ben Lumpenhader gehörte, bab' er feiber gefertigt und gefüllt aus fatirifder Rufficht. - In ber That, ba bie Deutschen Ironie weber faffen noch fcreiben Bonnen: fo ift man getwungen, vielen ernftbaften Buchern und Regenftonen bosbafte Gronie anzubiche ten, um pur mas ju baben.

- Und bas ift ja nichts anbers als was ich felber probire, wenn ich bei Cerminen in Gebanten Die Berichteftube jum Romobienbaus erhebe, ben Rechtsfreund jum juriftifchen Le Rain und Rafperl und bie gange Berbaublung gur alten griechischen Romodie: benn ich rafte nicht bis ich mir weisgemacht, ich batte ben guten Leuten ben gangen Cermin nur einftubieren laffen ale Gafrolle und mare alfo wirklich ihr Theaterdichter und Regiffeur. trag' ich im Grunde meinen ftummen Ropf munter als ein tomifdes Portgein; Cafdentheater ber Dente fchen burch beren ebeifte Bebaufungen (t. B. ber Seinerns. L Eb.

Universität ber Regierung) und erhobe gang im Stillen — hinter ber herabgelaffenen- Garbine ber Gesichtebant — Romifches ber Ratur ju Romis'ichem ber Runft. ——

36 fomme jurut. Die Raplanin ergabite alle muftens langft, aber biefes Bieberholen ift eben ber Reis bes bauslichen Dialogs: wenn wir einen füßen Gedanten ohne Ennui oft felber haben tonnen, marum follen wir ibn nicht auch anbern oft fagen tonnen? wie fanft, wie weich, wie gartlich wie weibs lich ihr ameiter Sohn fen: benn er nannte fie ims mer feine Mutter. Gin Sofapothefer mit einem Binfenftein, Bers - Benfel fchreibt er fich - fab Diefes Berfließen ber marmften Geele fogar einmal für eine Chranenfiftel an, weil er glaubte, feine andere Augen tonnten weinen ale frante. . . Lieber-Lefer, ift bir jest nicht wie bem Biographen, ber nun ben Gintrit biefes Buten Biftore in Die Raplas nei und Biographie fau:n erwarten fann? Birft bu ibm nicht bie freundschaftliche Sand reichen und fagen : - willfommen, Unbefannter! - Gieb bein - weiches Bert ofnet unferes icon unter ber -Schwelle! O'bu Menich rait Augen voll Ehranen, -glaubft benn bu auch wie wir, bag in einem Leben, beffen Ufer vollhangen von Erfchroffnen, Die fich an -3meige, von Berimeifelten, Die fic an Blate ter balten, baß in einem folchen Leben wo une

nicht bles Cherheiten sondern auch Schmerzen umjingeln, baß ba ber Menfch ein naffes Auge ber wahren muffe fur rothe, ein bekimmenes Derz für ein blutendes nub eine leise Sand, die den schweren dicken Leidenskelch dem Armen, der ihn leeren muß, trauernd halt und laugfam nachhebt? — Und wenn du so bift: so rede und lache wie du willft: deun die - Menschen soll keiner belachen als einer, der sie recht berglich liebt. -

Nachmittags fchifte ber Obrifffammerberr La Bant - ein aromatifches Blatterffelet - ben Lane fer Seebag jum Raplan und, lies ibn erluchen -Denn bas Solos lan ber Raplanei nabe gegenüber ben Bot nur fo lange megjuftellen, bis fich ber Mint brebte, weil feine Cochter fame. - S. Seebag, Cantwortete gerührt ber Ratten fone straverfift) meinen unterthanigen Empfehl wieder - und Sie feben mein Cleub. Morgen erfreuen mich -ber Lord und fein Sohn und fein Ofulif mit ihrer -Begenwart und ber Staar wird bier geftochen. - Run ftintt gegenwärtig bas gange Saus und bie -Raten feten ibren Rachttant noch gelaffen im Be-- rude fort: ich betbeure Ihnen, D. Geebaß; wir -fonnen Teufelsbret nehmen und bamit bie Raplanei -bis jum Dachflubl ausfuttern, nicht einen Schmans streiben wir baburch fort; es gefällt ihnen vielmehr. -3ch meines Ortes febe, baß fie morgen unter

- der Operation an dem Staarstecher und an 'dem
- Parienten hinaufspringen. — Go ergieng es uns
- allen, melden Sie im Schlosse, aber heute wollt'
. ich noch vortresliches Rosenholist versuchen.

Er bolte alfo einen großen Sopfenfat und gerrte ibn untere Dach binauf, um ba im eigentlichen Sinne bie Ratten bei ber Rafe berumzuführen in ben Sopfensat binein. Bekanntlich find Ratten fo ara erfeffen auf Apfenbolidl als Menfchen auf Sale bungedl, bas, sobald nur sechs Tropfen auf ben Scheitel fallen, auf ber Stelle einen Ronig ober Bic fcof baraus macht, welches ich baraus febe, weil im erften Rall ein golbner Reif um bie Dagre anfchieft und im zweiten fie gar ausgeben. Der Behrfanb, ber Raplan, überfprütte ben Gaf mit einigem Del und legte ibn mit feiner Manbung aufgefpert und aufgespannt für bie Reinde bin - er felber fand barbinter und bielt fich hinter einem eben fo einge ölten Ofenschirm verftett. Seine Abficht mar, berporzufabren, wenn bie Beffien im Gat faffen und bie gange Rongregation dann wie Bienen im Schwarm fat weggutragen. Die wenigen Rammerjager bie mich lefen, muffen biefe gangart banfig gebraucht baben. -

Aber fie werben nicht barüber hingepurzelt fenn mie ber Raplan, bem fich ber mobiriechenbe Ofenichirm swifchen bie Schenkel ftulpte nnb ber fill lag, während der Feind ilef. In einer folchen Lage labt den Menschen der Praltriffer eines Fluches. Nach, dem also der Kaplan einige solcher Triller und Mordanten geschlagen, sich zur Kamilie hinadbegeben und ihr im Borbeigehen gesagt hatte, wenn es im ges mässigten Erhstrich einen gabe, der von den Winsweden an ein Trauerpferd zu ritte, der ansässen deln an ein Trauerpferd zu ritte, der ansässen pelhause dus Amsterdam und in der Bordolle, wenns so einen Distiplinanten gabe, von dem ihn unt wunderte, wie er noch am Leben ware: so war' Ers allein und weiter kein Leufel – nach dem er das heraus hatte: so tieß er die Ratten ruhig und — wurd es selber recht febr.

Bu Nachts fiel nichts Denkwärdiges vor als baß er — aufwachte und herumborchte, ob nichts gerschwänzes rumore, weil er willens war, fich satt zu ärgern. Da gar nichts von den Bestien zu vernehmen war, nicht einmal ein Seitenpas: so seine Fich auf den Jupboden heraus und preste das Spios nenohr an diesen. Sein Gluk wollte, daß gerade joht die Bewegungen des Jeindes mit Balleten und Galopaden in sein Gehor einplumpten. Er brach auf, armirte sich mit einer Lindertrommel und wekte seine Fran mit dem Lispeln auf: - Schat, - schlaf wieder ein und erschrik im Schlaf nicht:

- von ber Zwickauer Cammlung nutlicher Bemerkungen für Stapt und Landwirthschaft 1735 wirb
mire angerathen.

Sein erfter Donnerschlag gab feinen Erbfeinden bie Anhe, die er feinen Blutsfreunden nahm. . . . Da ich aber alle Menschen jest in Stand gesest, sich ben Raplan im hemb and mit bem hakbret der Solbatesta vorzusellan: so geben wir lieber ans Bette seines Sobneg Flamin und geben acht, was biefer darin macht.

Dichts; aber außer bemfelben macht er einen Ritt jest fo fpat und noch baju ohne Gattel und Befte. Er, beffen Bruft eine Meole Sole voll gee brufter Sturme mar - jeber gescheute Pronota. rius in Beglar, murbe feinen Rifchtopf ober Reb. buhnflugel reiner abicalen ober fein Samt: Rnie reis per abburfen als er - biefer wufte unmöglich lane ger auf einem Ropfluffen ju verbleiben, bem beute eine Erommel fo nabe tam und morgen ein Rreund. Ginen andern freilich (meniaftens ben Lefer und mich) murbe bie transparente Racht, womit fich ber . April befchlog, bie weite Stille, auf melde bie -Erommelfiocie. folugen, Die Gebnfucht nach bem Gemit welchem ber Morgen wieber bas obe Berg und bas jerftufte Leben erganite, alles biefes warbe uns beibe mit fauften Bebungen und Sidumen und Chranen erfullet haben - ben Raplands

fohn aber marfe auf ben Saul hinauf und in ble Racht hinaus: feine geiftigen Erd. Erschutterungen legten fich nur unter einem körperlichen Gulop.

Er sprengte über den Qugel, auf dem et Morgen fich mit seinem Horion wieder verknupsen wollte, zehnmal hinauf und hinab. Er fluchte und donnerte auf alle seine Leidenschaften — freilich mit Leidenschaft — die bisher die Beinfäge an ihre vers bundnen Frenndschaftshände applicirt hatten: - vernen ich dich nur wieder habe, Sehastian, (sagt' ver und ris den Gaul herum,) so will ich so sauft - senn, so sauft wie du, und dich niemals verkennen, oder das Donnerwetter soll mich hier auf dem Plane. . . . Beschämt über den eiligen Widersspruch, ritt er blos im Pas nach hause.

Seine Sehnsucht nach seinem wiederkehrenden Greunde brudte' er im Stalle badurch aus, baß er die Scheitelhaare hinauffülpte, ben Bopf wie die fünfte Biolinfaite angog und ben Schluffel bes Futsterkens, abbrehte.

Rur ein Menfch, ber nach einem Freunde gerabe fo wie nach einer Freundin schmachtet, verbienet beibe. Aber as giebt Menschen, die aus der Erde geben, ohne je darüber betrübt ober besorgt gewesen zu senn, daß fie niemand barin geliebt barte. Octionize, der nach dem Kommergientrattat der Raustente, nach dem gesellschaftlichen Bertrag der Weltseute, sogar nach dem Sranzund Lauschvertrag der Liebe nichts höheres
kennt, ein solcher — ich wollt aber, er hatte mich
gar nicht vom Berleger verschrieben — dessen fahles
Hert nichts weiß von der Brüderunität befreun,
beter Menschen, dom Anakomosteren ihrer edlern
Befasse und von ihrer Eidgenosseuschaft in Streit
und Schmert — ich seh aber nicht, weswegen
ich von diesem Tropfen so lange rede, da er nicht
einmal in Flamins Schuen sich hiseinzussihlen weiß,
ber ein liebendes, achtendes Auge begehrte, weil
feine Jehler und seine Lugenden in gleichem Maße
abstießen: bei andern Menschen machen wenigstens
entweder die Flecken die Stralen gut, ober die Stralen die Klecken. —

Blos in fürflichen Pferbeficken ift das Getofe früher und lauter als das in bet Raplanei am erften Wonnemonat war. Ich frage die erfte besie Leserinn, ob es je mehr in bohnen und zu sieden giebt, wenn es nicht an einem Morgen ift, wo ein Lard mit dem Staar erwartet wird und sein Sohn dazu und ein Ofulift. Die mannlichen Rastage fallen allezeit in die weiblichen Raspeltage: Water und Sohn giengen gelussen dem Dottor und dem Ofuliften entgegen.

Der erfte Dai fieng fich wie ber Menfch und feine Universathiftbrie mit einem Nebel an. Der Prubling, ber Raphael unfere Erbfugel Geftors,

Rand icon brauffen und überbette alle Gemächer une fere Batifans mit feinen Bemalben. 3d bab' einen Rebel lieb, fobald er wie ein Schleier vom Anger ficht eines fconen Lages abgleitet und fobalb ibn aroftere ale bie vier Rafultaten maden. er Der am 1. Dai mar fo) wie ein Augnes Gipfel und Bache überflicht - wenn die berabgebruften Bolfen auf unfern Muen und burch naffe Stauben friechen - wenn er auf ber einen Beltgegend ben Simmel mit einem Bech Brobem befubelt und ben , Balb mit einer unfeinen fchweren Rebelbant ber ftreift, inbet er auf ben anbern, abgemifcht pom naffen Capbor bes Simmele, in Erorfen verfleinert. bie Blumen erlenchtet: und wenn biefer blane Glant und jene schmutige Nacht nabe an einander porübertieben und bie Blate taufchen: wem ift alebann nicht als fab er Lander und Bolfer por fic liegen. auf benen giftige und ftintenbe Debel in Gruppen herumsfeben, bie bath fommen, bald geben? - Und warn ferner biefe weiße Racht mein ichwermutbiges Auge mit babin fliegenden Dunfiftromen, mit errenben gitternben Duftftaubgen umgingelt: fo erblich' ich trule in bem Dunft bas Denfchenleben abgefarbt, mit feinen zwei großen Wolfen an unferm Mufe und Untergange, mit feinem fcheinbar lichten Raume um uas, mit feiner blanen Dundung über uns. .

Der Dofter tann auch so gedacht haben, aber nicht Bater und Sobn, die ihm entgezen geben. Clamin wird sidter von der entfernten, als naben Natur, wehr von der großen als kleinen gerührt, so wie er mehr für den Staat als die Wohnstube Ger fühl hat und soin innerer Wensch windet sich am liebsten an Pyramiden empor, an Spwitzern, an Alven. Der Kaplan genießet bei der ganzen Sache nichts als — Maihatzen, und aus seinem Munde geht bei so virsen moralischen Apparat nichts als — Speichel, beides well er befährt, der Dampf frest ihn an und zerbeisse seinen Schlund und Magen.

Als sie vom Dugel bes nöchtlichen Gafops in sin mit Rebeldampf verschüttetes Ehal einschritten: 20gen ihnen duraus brei Garnisonregimenter im Dublirschritt entgegen. Jedes Regiment war vier Mann ftart und eben so hach — ohne Pulver und Schube — aber verseben mit fein durchbrochnen Schube. — aber verseben mit fein durchbrochnen Schube Manschliftigen Offisieren, weil keine Gemeine Das von überfüssigen Offisieren, weil keine Gemeine Das bei waren. Da ich jest in meiner Beschreibung gar dazu sese, dus beide Stäbe, sowol der Regiments, als der Generalstab über 600 Kanonen in der Rasche datten und überhaupt einen ganzen Artillerie, Train und daß die Prima Plana ganz neue im Triege und semöhnliche gelbe Augeln, die eher ausseinsten als das von Wilden gesäete Schiespulver, mit der Junge

in die Flinten ftefte: so wurd ich (ich befürchte bas) die Leser, zuwal die Leserinnen — um so mehr, da ichs noch nicht errathen lafte, marens Soldaten Eltern oder Soldatenjungen — ein wenig zu angle lich machen, wenn ich gar eintunfen und vollends den verbrüslichen Umfand, daß die Eruppen auf den den benebesten Haffaplan Teuet zu geben ansiengen, hin, zu erzählen wollte, ohne spornfreichs schon vorher mit der Nachricht vorzusprengen, daß hinter der Arwee eine Tannessimme rief: halt!

Heraussuhr aus dem lehten Treffen der Generals feldmarschal, der gerade noch einmal so lang war als sein Stüllientenant — mit rundem hut, mit fliegenden Armen und Haaren flutst' er üch wüthend auf Flamin zu und erpakte ihn, um ihn umzubrigen — aus haß weniger als aus Liebe — Gebastian wars — die zwei Freunde lagen zitternd in einant der, Gesicht in Gesicht gehült, Brust von Brust zufgedrükt, mit Geelen ohne Freuden, Worte, aber nicht ohne Freudenthränen — die erste Umarmung endigte sich mit einer zweiten im die ersten Laute waren ihre zwei Namen.

Ber Raplan, privatifirte neben ber Armee und fand perdrustich auf feinem Jolirschemel mit fei, nem leeren Sals um ben nichts fiel. Den Augen-blick — fagt' er komm' ich wieber, ich kann recht an ber Safelftaube ein wenig p. . . , bevor

ich meines Orts aus Umhalfen tomme. - Aber Horion eilte aus bes Sohnes Armen zürtlich in des Baters feine, verweilte lange barin, und machte als les wieder gut.

Mit befriedigter Liebe, mit tanzendem herzen, mit schwelgenden Angen, unter dem aufgeblühten himmel und über ben Schmuk der Erde — benn der Frühling hatte seine Schmuktaften aufgeschloffen und blühende Juwelen in alle Lhäler und auf alle Dügel und bis weit an die Berge geworfen — wandelten beibe selig bahin und die brittische hand prefte die deutsche. Sebastian konnte nichts sagen in Flamin, aber er sprach mit dem Bater und seber gleichgultige Laut machte den mit Blut und Liebe überhauften Bufen freier.

Die drei Reglinenter hatte jeder aus dem Ropfe verloren; aber fie waren selber bem Generalfeldmar, schaft gehorsam nachmarschiert. Sebastian, su menschenfreundlich, um jemand zu vergeffen, drehte sich gegen das Quarree von kleinen Sandtutottes herum, die nicht aus Paris fondern aus Flachsenfingen warren und als bettelnde Soldarenkinder ihn begleitet hatten: - Meine Kinder, (sagt' er und sahe nichts an als sein siehendes Deer) heute ist für euren Genes-rallissimus und euch der merkwürdige Lag, wo et abrei Dinge thut. — Ich dank' euch erstlich ab, aber meine Reduktion soll euch so wenig wie eine surfe

- liche hindern, ju betteln — zweitens bezahl' ich ench son rütftandigen Gold von brei Jahren, nämlich wiedem Offizier bas Araktement von zwei Siebzehnern, weil man jest die Sage ethabet hat —
brittens lauft morgen wieder ber, ich laffe ben
efimtlichen Regimentern Hofen anmeffen.

Er fehrte fich gegen ben Raplan und fagte, man follte lieber Sachen verschenten als Gelb, Denn die Dautbarteit fur bieses wird jugleich mit biesem ausgegeben, gher in einem Phar verehrten hosen halt ber Dant so lang wie fein Ueberzug felber.

Das Schlimme babei wird nur fein, daß den Blachfenfingische Fürft und sein Ariegsfollegium fich zulett in die hosen mengen, da beide unmöglich verstaten können, daß regulirte Aruppen mehr auf als in dem Leibe haben, namlich etwas. In unserw Angen sollt' es endlich dem dumften Montirungs, nud Proviantkommissar einleuchten — aber in der Shak. giebt es kluge — x) daß unter zwei Goldaten der Hungrige stets dem Gatten vorzuziehen sep, weilsthen von ganzen Wölkern bekannt ift, daß sie destaten feber in Black in Black

<sup>9)</sup> Im obern Elfas, wo alle brei Jahre blos ber befte Jungling Kraus und Schaumunge und die Berwaltung ber Auempfängt.

tingen ber atmere gefront wird, eben so ber arme Unterthan hillig bem reichen trop aller gleichen Laspferkeit dennoch vorgezogen und allein enrollitt werde, weil der arme Leufel bester mit Hunger und Brost bekannt ist — daß 3) jest, da auf allen Stufen des Throns wir auf Wallen Kanonen stehen wie die Sonne ihren-Glanz von tausend speienden Wulkanen empfängt, und da in einem guten Staate das mannliche Stammholz zu Ladstöcken abgetrieben wird, das Wolf mit Nupen in zweierlei Hausarme zerfalle, in deschützte und in schützende — Und 4) soll der Leufel den holen, der murrt.

Als meine brei geliebten Menfchen endlich por ber Raplanti antamen : war bie gange taffirte Geneb'armerie ibnen beimlich nachgeruft und wollte Aber noch etwas Größeres mar ibnen Die Sofen. aus Rlachfenfingen nachgefahren - ber blinbe Lord. Danm batte ben jungen Gaft bie Brittin nicht biffe lich, fonbern freudig bereingelachelt, faum batte Maathe sum erftenmal ernfthaft fich binten bie Dutter und bie alte Appel fich hinter bie Rochtopfe verfelt: fo that ber aufraumenbe Coman einen langen Sprung vom genfter binmeg, on welches vier Enge lanber - Teine Auslander, fpabern Pferde - berane trabten. Sest fiel erft allen bie Frage ein, wo ber Ofulift mare; Und Gebaftian batte faum Die Beit barauf in anemorten, es tomme feiner nach, er felber

wperire feinen Bater. In ben eitgen Zwischentaum, ben fich ber Bater von ber Wagen, jur Stubenthure burchfihren ließ, mußte ber Sohn die Lüge drangen, ober vielmehr die Bitte um bie Lüge, bie die Famislie feiner Herrlichkeit anhäugen follte, - bet Sohnware noch nicht ba, fondern blos ber Ofulift, dem ber lehtere Schlagfluß die Sprache genommen.

Ich und der Lefer fteben unter einem sochen Gestränge von Lenten, daß ich ihm noch nicht einmal so viel sagen können, daß der D. Anhspepper dem Lord das linke Auge mit der plumpen Stgarnabel so gut wie ausgestochen; — um also das rechte bes geliebren Baters zu retten, hatte Cebastian sich auf die Lur jener Verarmten gelegt; die schon mit den Augen im Orkne wandeln und unr noch mit vies Sinnen außerbalb des Grabes stehen. —

Als der Sohn die theuere mit einer so langen Racht bedekte Gestalt, für die es kein Kind und keine Sonne mehr gab, erbliktet so schob er seine Sand, deren Puls von Misleid, Freude und Hoff nung zitterte, der Epmannischen unter und reichte sie eitend hin und drükte die väterliche unter dem fremden Ramen. Aber er muste zur Sansthire wieder hinaus, damit seine behende Rettungshand auszitterte und er hielt braussen das vor Hofnung vochende Derz mit dem Gedanken an, daß es nicht gerathen werde — er sab lächelnd an dem zwölf.

fpannigen Rabettenforpe auf nub ab, bamit bie Mubrung und bie Gebnfucht aus ber bewegten Bruft entwichen. Drinnen batt' unterbes bie Rapfanin aus bem Blinden einen noch Blindern gemacht unb ibm vorgelogen quantum satis; fobafb eine Luge, pia fraus, dolum bonum, poetifche und juriftifche fictio ausinfertigen ift: fo ftellen fich die Beiber pon fetber als expedirende Sefretaire und Doffuche bruckerinnen bingu und belfen bem ehrlichen Dann. - 3ch munichte febr - fagte ber Bater beim Gin-. tritt bes Cobnes - Die Overaxion gienge jest por -fic eb' mein Gobn ba ware. - Die Stagriange murbe porgebolt, bas Bimmer verfchattet unb bas trante Muge befeftigt. Der blinbe Englander - ein Menfc, ber feinen Sopf wie ein beiteres Schneeges burge fuhl über eine Benergone bob - bielt ber Binblichen Sand ein ichweigenbes Angeficht sone Budung vor; er blieb vor bem Schicffal gefaß und gumm, bas jest enticheiben mollte, ob feine obe Racht langen follte bis ans Grab ober nur bis an blefe Minute. . . . .

Das Schickal fagte: es werde licht und es ward. Das unfichtbare Schickal nahm eines Sohnes angliliche Sand und schloß damit ein Auge auf, bas eis wer schönern Nacht als dieser ungestirnten wurdig war: Bifter brutte die reife Staarlinse — diese auf die Schöpfung geworfene Dampflugel und Bolo Le — in ben Goben bes Augapfels hinab; mid fa, ba ein Atom sechs Linien tief versenkt war, hatte ein Mensch bie Unermestichkeit wieder und ein Barter ben Gohn. Gebrükter Neufch! ber du zugleich ein Sohn und ein Anecht bes Stanbes bift, wie Krein ift ber Bedanke, bie Minute, der Bluts, ober Ehränentropfe, der bein weites Gehirn, dein meites Ders überschwitt! Und wenn ein Paar Blutkügelgen bald beine Montgosser's Augeln bald beine Belidors Oruklugely werden, ach wie wenig Erde ift es, was dich heb und drukt! —

Du Bifter? - Du haft mich gebeilt, mein . dobn ? - (fagte ber Errettete und faffete bie noch. nit bem Apparat bemafnete Danb) -- leg' meg unb - bind mich wieber ju; ich freue mich, bag ich bich querft gefeben. « Er band bas geofnete Auge unter ben fillen freudigen Shranen bes feinigen wieber ju: aber ale ber Berhand bem Stoifer alles verbefte, bie Errothung und bie Ergieffung: fo mars bem aluctlichen Cobne unmöglich, fich langer ju halten - er überließ fich feinem herjen und flammerte fich mit feinen Chranen und Armen an bas verhüllte Angeficht', bem er bellere Sage wiedergegeben hatte, und als die Gluth ber Liebe, feinen gitternben Bufen überzog: fo fühlt' er boch bavon bie fchnellern Schläge bes vaterlichen and bie feftere Umarmung Defperne, L Eb.

beffen, ber ihm bantte - und bann mar bas befte Rind bas glufflichfte Rind. . . . .

3wolf Ranonen gingen drauffen los aus eben fo vielen Stubenfcuuffeln - Gie erfchiegen biefe Siftorie. -

Denn jest ift fle marlich aus — nicht ein Bort, nicht eine Splbe weiß ich mehr — ich habe über- haupt in meinem Leben gar keinen horion und kein St. Lune gesehen ober gebors ober geträumt ober nur romantisch ersonnen — ber Lewel und ich wissen wie es ift und ich meines Orts hab ohnehin jest bessere Dinge zu machen und zu eröfnen, idmlich:

Die Ouverture und die geheime Inftruftion

Ein andrer hatte dumm gehandelt und gleich nit bem Anfang angefangen; ich aber dachte, ich koure allemal noch fagen wo ich hause — im Grunde am Mequator; denn ich wohne auf der Insel St. Jos hannis, die bekanntlich in den oftindischen Gowassen liegt, die gang vom Juktenthum Scheeran umgeben sind. Es kann namlich guten Saufern, die ihre ordentliche litterarische Straiza (den Meßkatalog) und ihr ordentliches Kapitalbuch (die Litteraturz zeitung) halten, nichts weniger unbekannt senn als mein neuestes Landesprodukt, die un sichtbare Loge; ein Werk, zu dessen Lesung mein Landesbert seine Landeskinder und felber die Schriftsaffen (es ware nicht ausdrücklich gegen die Rezessen noch mehr

nbithigen follte als jum Besuche der Landesuniverst, tat. In diese Loge hab' ich nun den außerordentit den Leich geseht, welcher unter dem Namen oftindir scher Djean befannter ift und in den wir Scheerauer bir wenigen Molneten und andre Inseln hineingesahren und gepflaftere haben, auf denen unfer Afriphandel tuft. Währeits das die unsichtene Loge in eine sicht dare umgedruckt wurde, haben wir wieder eine Imsel verfertigt — das ift die Insel St. Johnnis, auf der ich jest hause und spreche.

Der folgende Abfat burfte intereffant merben, weil man barin bem Lefer aufbeft, warum ich auf biefes Buch ben tollen Sitel fente hundepoftinge.

Es war vorgestern am 29. April, daß ich Abends auf und abgieng auf meiner Insel — der Abend batte sich schon im Schatten und Rebel einzesponinen — ich konnte kaum auf die Leid or. Insel binübersehen, auf dieses Grabmal schüner unterzersunkner Frühlinge und ich hüpfte mit dem Auge bios auf den nahen Laub, und Bistenknospen hers mm, diesen Flügelkleidern des wachsenden Frühlings — die Sbene und Kifte um mich sah wie eine Anziehstube der Blumengattin aus und ihr Puhwerk lag gerstreuet und verschlossen in Chalern und Stausden herm — der Mond lag noch hintet der Erde, aber seine Strulen Fontaine sprüfte schov am ganzen Rande des himmels hinauf — der daue

Dimmel war endlich mit Silberflittern burchwirft, aber die Erde nach schwarz von der Nacht grundiert — ich sab blos in den himmel : . als etwas platscherte auf der Erde. . . .

Ein Spithund thate, ber in ben indiffen Ozean gefprungen war und nun foebrang auf St. Johan, nie. Er froch an meine Rufte hinast und eegnete wedelnd neben mir. Mit einem blutfremden hunde ift eine Konversation noch sauerer anzuspinnen als mit einem Englander, weil man ben Karafter und Namen bes Biebes nicht kennt. Der Spin hatte etwas mit mir vor und schien ein Envoyd zu sepu. Endlich machte der Mond seine Stralen, Schleussen auf und septe mich und ben hund unter Licht.

-Gr. Wohlgebohren • des herrn Berg. Hauptmann \*) Jean Paul auf

Krei

St. Johannis.

Diefe Abresse an mich hieng vom Salfe ber Bei fie herunter und war an eine Rurbisfiasche, bie ans Halsband gebunden mar, angepicht. Ber Sand mile

<sup>\*)</sup> Es ift hekannt, wie wenig ich vom Bergwefen verfiebe; ich habe baber Ursawe ju haben geziauby bei meinen Obern um einen Sporn anzubalten, der mich antriebe, daß ich in einer so wichtigen Wiffenschaft etwas thate — und so ein Sporn ift eine Berghandemantstelle allemai.

ligte ein, baf ich ihm fein Kelleifen abstreifte wie ben Alpenhunden ihren Portatis, Konviktisch. 3ch jog ans bem Kurbis, ber in Marketenbergeften oft mit Spiritus gefüllet worden, etwas beraus, was mich noch beffer berauschte — einen Bunbel Griefe. Gefehrte, Berliebte, Muffige und Madgen find und bandig auf Briefe erpicht; Geschstelute gar nicht.

Das gane Bolumen — Rame und hand waren mir fremd — brebte sich um den Inhalt, ich waren ein berühmter Mann und hatte mit Raffern und Rönigen Berkehr ') und Berghauptmanner meines. Schlages gab' es wohl weuig u. s. w. Aber geungt Denn ich mufte nicht eine Unje Bescheidenheit mehr in mir trugen, wenn ich mit der Unverstsäantheit, die einige wirklich haben, so fort erzerpiren und es ans den Briefen ertrahiren wollte, daß ich der scheszerpischen gache nur, aber welche Schneicheleit wissen, bie gener bach ihr nie Leden besähe, und es von mir biographisch abgeschattet sehen wollte, damit sort machen sollte, ehe ich von irgend einem königlichen

Dauser den ; wei Kalfern Sidus und Athnach und den vier Königen Spoten, Sakeph Katon 2c. bin ich weiter mit keis men umgegnitzu: und das nur als Primaner, well wir Inristen unt Teufels dewalt hebralis lernen musten; wors in eben die gedachten feche Potentaten als Accounte der Wöstere portommen. Wielkeicht meint aber der Brieffiels fer die großen, scharfen, geklönten Accente der Wifele

dense tum hiftoriographen weggepreset marbe und gar nicht mehr ju haben ware — daß es mir gleich, wohl mie andern Berghauptleuten ergehen konnte, por benen das zerftreuete Publitum oft nicht eher ban hut abgenommen als bis ste schon in eine andere Saffe b. b. Welt hinein gewesen u. s. w. Wer besorgt letteres mehr als ich selber? Aber auch diese Bespranis bringt einen bescheidnen Mann nicht da, daß er binabtriecht und den Sonstur seiner Passentischen macht; wie ich doch gethan haben wurde, wenn ich sort ertrahiret hatte. Meinem Geschle find sogar die Autores verhaß, die mit dem Endstriller: - Bescheidenheit verbiete ihnen mehr zu ses elles schon gesagt haben, mas iene verbieten kann.

Jest wagt fich den Lerrefpondent mit feiner Ahficht hervor, mich jum Biographen einer anonymifchen Zamiliengeschichte ju machen. Er biefet, er
intrigniret, er troft. - Er tonne - (schreibt er
- weitlauftiger, aber ich abbrevire alles und trag'
- überhaupt diesen epistolarischen Extrakt mit ausser,
- prbentlich wenig Verstand vor; denn ich werde seit
- einer halben Stunde von einer verdammten Rat- ten, Bestie ungemein ärgerlich gekraft und genagt)
- mir alles gerichtlich dokumentiren, durfe mir
- gber keine andere Namen der Personagen in dieser

- ju tratien fey — er klate mir schon alles mit der Beit auf — denn an biefer Beschichte und beren Beit auf — denn an biefer Beschichte und beren Besigenests arbeitz das Schickfat selber noch und er badbige mir bier unr die Schnause davon ein und werbe mir ein Glied nach dem andern so wie es non der Drechselbank der Zeit abfalle, richtig über machen bis wir den Schwanz bätten — daßer werden bis wir den Schwanz bätten — daßer werden ber epistoarische Spin regelmäßig weg, und nuschen burf ich dem Briefträger nicht — und so schiffen burf ich dem Briefträger nicht — und so schiffen burf ich dem Briefträger nicht — und so schiffen burf ich dem Briefträger nicht — und so schiffen burf verde mir der Hund wie ein Plagnius so wiel Rahmungssaft zutragen, daß ich statt des dun unen Bergismeinnichtes eines Schwanache einen bicken Robischunk von Folianten in die Obje 18ge. —

Bie gludith er feine Absche erreicht habe, weiße ber Lefer, ber ja eben aus bem erften Anpitel biefer Beschichte herfommt, oas ber Spit von Eymans Natten bis jur Rapenabe auf ebnual in ber Flasche batte.

Ich forch D. Anof nur fo viel im Aurbis jur ruck: -Etwas Bolles schlag ich nie ab. - Ihre - Schmeicheleien wurden mich fiols machen, wenn iche nicht schan ware; baber schaen Schmeichler - wenig. - Ich finde die beste Welt bios im Mitror - tosmas ansthig und wein Artubien langt nicht über - die vier Sehlrukannen hinaus: die Segenwart

-ift für nichts als ben Magen bes Depfcen ge--mache; bie Bergangenheit befieht aus ber Ge 's fchichte, bie wieber eine mfammengefchobene von - Ermorbeten bewohnte Segenwart, und bins ein ≠Deffinatorium unfrer ewigen horitontalen . Abmeichungen vom talten Bole ber Bahrheit, und ein -Inflinatorium unfrer fentrechten von ber -Conne ber Tugend if - Er bleibt alfo bem Densiden ber in fich glucklicher als anger fich feun - will, nichts übrig als bie Bufunft obet Phantafie, b. b. ber Roman. Da nun eine Bisgraphie won gefchiften Sanben leicht ju einem Roman au - perebeln ift, Dietmir bei Boltgires Sarl und Be-- ter und an ben Gefbibbiographien feben: fo über--nebm' ich bas biographifche Wert, unter ber Be-. binaung, bag barin bie Bahrheit nur meine Ger - fellfchaftebame, aber wicht meine Rubrerin fen. -

"In Bistenzimmern macht wan fich durch allger meine Satiren verhaß, weil sie jede auf sich tieben Laun: personliche aber rechnet man zu den Pflichten von Medisance und verzeiht fie, weil man hoft, ber Satirifer salls mehr die Person als das Lufter an. In Bulchem aber ift es gerade umgekehrt, und es ift mir falls einige oder, mehrere Spishuben in unster Bio-praphie wie ich hoffe Rollen haben, das Inkognito parifelben gant lieb. Ein Satirifer ift bierin nicht

- fo unglutlich wie ein Mrgt. Gin lebhafter Bathor - log tann wenig Rrantheiten befchreiben, bie wicht - ein lebhafter Lefer ju haben meine; bem Dopochom - briften inofuliert er burch feine bifforifchen Patiens - ten ihre Weben fo gut, ale wenn er thn ing Bette stu ihnen legte; und ich bin feft verfichert, bag mer - nige Leute von Stande lebhafte Schilderungen ber - venerifchen Gruche fefen tonnen, obne fich eine -jubilben, fie barten fie, fo fcmach find ihre Den son und fo fatt ibre Phantafien. Dingegen ein . Sattrifer tann fich Sofwung machen, bag fetten ein -Lefer feine Gemathe motalifcher Rrantheiten, feine - anatomifchen Safeln von geiftigen Diegeburten auf "Ach anmenben werbe; er fann froh und frei Der - fvotismus, Schwäche, Stols und Naribeit ohne Die # geringfte Gorge maten, bag einer bergleichen ju haben - fich einbilde; ja ich fann bas gange Publikum ober malle Deutsche einer aftbetifden Lethargie, einer po-- litifchen Atonie, eines tammeratiftichen Phlegma segen alles was nicht in ben Magen ober Beurel - gebt, beichnibigen; aber ich traue jebem, ber mich - liefet su, bag er wenigftene fich nicht barunter "refine und wenn biefer Brief gebruckt murbe, swollt ich mich auf eines jeben inneres Beugnig » berufen. — Der einzige Afteur, beffen mabren Mas men ich in biefem biftorifchen Schaufpiel haben

- muß, umat da er nur ber Gouffenr ift, ift ber -

Jean Baul

Ich habe noch teine Autwort, und auch noch fein sweites Lapitel: jest fommt es gang auf ben Spiphund an, ab der ber gelehrten Welt die Fortsenung bleser hiftheise icheuten will ober nicht.

- Ift aber möglich, bag ein biegraphischer Berghauptmann blos einer verdammten Ratte megen, die noch baju in keinem Journal arbeitet fondern in meinem Saufe, jest vom Publikum weglaufen und alle Zimmer burchbonnern muß, um bas Mas in Augft ju jagen? . . .

... Spitius Do fman beifet ber hund: bee war bie Statte und fragte an der Shure mic bem sweiten Rapitel im Rurbis. Ein ganges volles Proviantschif, das die gelehrte Welt ausnaschen darf, bab ich vom Salse Sofmanns abgehoben: und os thun sich für ben Leser, der das Geschente so gern lieset wie das Dumme, beute — benn nummehr ifis gewiß, daß ich fortscheibe — frendige Prospette auf die ich aus einem gewisen Gefähle der Bescheibenbeit nicht abzeichne. Der Leser sint jest in seinem Kanapee, die schönsten Leser fint jent in seinem Kanapee, die schönsten Leser horen tanten um ihn und verstecken ihm seine Repetieruhr — die Gratien halten ihm mein Buch und reichen ihm die Ochstein — die Musen wenden ihm die Blätter um

aber lefen gar alles wor - er fäffet fich von nichts Coren fonbern ber Schweizer ober bie Rinber muffen fagen, Dapa ift aus - ba bas Leben an einem Suf einen Rothurn und am anbern einen Godus tragte le ifte ibm lieb, bag eine Lebensbeschreibung auch in Einem Athem lacht und weint - und ba bie Bele letriften immer mit bem Moralifden ihrer Schriften. bas nust, etwas Unmoralifches, bas vergiftet, aber reigt, ju verbinden wiffen, gleich ben Apathelern, Die jugleich Argneien und Aquavit verjapfens fo vergiebt er mir gern fur bas Unmeralifche, bas vorftiche, bas Religiofe, bas ich etwa babe und ume gekeort - und ba biefe Biographie in Dufff gefest wird, weil Ramler fie varber in Berameter fest (welches fie auch mehr bebarf als ber harmonische Besner;) fo fann er, menn er de gelefen bat, aufr fteben und fie auch fpielen ober fingen. . . . Auch ich bin faft eben jo gludlich als laf' ich bas Bert - ber indische Ogean Schlägt bie Pfanenraber feiner beleuchteten Bellenfreise vor meiner Infel - mit allem fteb' ich auf dem beften Sufe, mit bem Lefer, mit bem Regenfenten und mit bem Sund - alles ift foon ju ben hunbevofttagen ba, ein Dintem rejept von einem Alchemiter, ber Ganfebirt mit Spublen mar fcon geftern ba, ber Buchbinber mit bunten Schreibbuchern erft beute - bie Ratur Ino. fpet, mein Leib blubt, mein Beift traat - und fo

university 😲

bang' ich über ben Loch , und Steibfaften (b. b. bie : Infel)' meine Bluten, burchichiefe ben Raften mit meinen Wurgelfafern, fann es (ich Samabrhabe) aus meinem Laubwerk beraus nicht mahrnehmen, wie viel Droos bie Sabre in meine Rinbe, wie viel Soltfafer Die Butunft in bas Mark meines herzens und wie viel Baumheber ber Sob unter meine Burgel fenen wird, nehme alles nicht mabr, fonbern ichwinge froh - bu gutiges Schickfal! - bie Zweige in bem Binbe, lege bie Blatter fangend an bie mit Licht und Thau gefünte Natur, und errege, vom allgemeis. nen Lebensobem burchbiattert, fo viel artifulirtes Beraufch als nothig ift, bağ irgend ein trubes Mens fchenbert, unter ber Aufmertfamteit auf biefe Blate ter, feine Stiche, fein Dochen, fein Stocken vergeffe in furjen fanften Ergumen - - warum ift ein Menich fo gladlich?

Darum: weil er oft ein Litteratus ift. So oft bas Schidfal unter seinem Schleier bas Lebensftroms gen eines Litteratus, bas über einige Aubitorien und Repositorien' Fachbretter rinnt, aus dem großen Weltatlas in eine Spesialkarte hineinpunktirt: so kann es so benken und sagen: wolfeiler und sonders barer kann man doch kein Wesen glucklich machen als wenn man es zu einem litterarischen macht: sein Trendenvecher ist eine Dintenkasche fein Litommetenkest und Sasching ift (wenn es regensire)

- die Offermeffe — fein ganger paphischer Sain geht - in ein Bucherfutteral hinein — und in mas andern - bestehen beny seine blauen Mondtage als in (ge-- schriebnen oder gelesenen) Hundsposttagen? - Und fo führt mich das Schicksal selber in den.

## 2. Sundspofftag.

Antebilubianifche Gefchichte - Biftors Lebens , Marfcronte.

Beim Chor bes erften Kapitels fragen bie Lefer bie Ginpaffirenben, - wie Gie beiffen? — Ihren Rarat, - rakter? — Ihre Befchafte? -

Der hund antwortet für alle. Der Lord trägt ben Fjachsensiechen Regenten wie einen Sabiche auf seiner beschuhten Fauft, aber dieser transzendente Falfenirer thuts nicht, um den Fürsten auf Lauben und Hafen zu werfen, sondern um ihn wach und ahm zu machen, welches nicht blos bei Falfen son naumi ift. Der Lord regierte den Regenten weder an eignen uoch fremden Lastern sondern an eignen Lugenden. Erstlich begehrte er nichts vom H. Jasuar, beiligen Januar, sondern der Fürst dies so, nicht einmal Mäßigkeit und Keuschheit. Zweitens hob er keine Wettern in den Gattel, sondern schlimme daraus. Drittens

machten feine Tefligkeit und feine Teinheit einanbet wechselseitig gut; über Beränderliche herrscht am besten ber Unveränderliche. Wiertens war er nicht der Gunftling, sondern der Gesellschafter, blieb int merfort ein Britte und ein Lord und des Landes wohlthätiger Bienenvater, indes Januar der Beisel und im Beiselgefängnis war. Fünftens gehörte er unter die wenigen Menschen, denen man gleich senn muß, um ihnen ungehorfam zu senn seinen, der das gewöhnliche Laschenspielerfunststud machte, ihm ein Schloß unversehends an den Nund in wersen, stogs an den Kopf durudt. Sechstens und kebentens hatt' er — was auch nicht zu verschen ist — eine Niece und Rase.

Das muß weitläuftiger gefasset werben. Was ben Rafe anlangt, so wiffen wirs alle, baß er in Chefter einen Pachter hatte, ber einen Kafe lieferte bergleichen es weiter in Europa keinen giebt und baß oft Jurften ein außerorbentlicher Rase liebet ift als eine außervrbentliche Dankabresse bes Land, schaftssyndikus. Was die Niece anlangt, so mingt mich biese ju einer Ausschweisung.

Blos burch bie ihrige. Der gurft logirte namfic in London famt feinem Sofftaat in des Lords Haufe und ichenkte ber Niece feine Freundschaft. Man kann von ihm fagen, bag er wie Litus ober ein bfilicher Weltumfegler gwat guweilen einen Las

verlor, aber felten eine Racht, obne Menichen aludlich ju machen. Er muß bie jepige Entubb ferung Rranfreiche vorausgeschen baben : benn ver fente fich ihr fcon bamale bagegen und binterlief in brei gallifden Seeftabten eben fo viel Gbbne und auf ben fogenannten fieben Infeln mur Ginen. Bleichwol liebte er fie fo fehr als marens lauter Dauphins, Bringen von Ralabrien, von Afturien, von Brafilien, von Baltie: er mat finnlich und ein wenig fchwach, aber im auferften; Grabe (außer mo ver furchtete) menfchenfreundlich. : Er lies biefe Rinder ergieben und wollte fie niemals nach Klachfenfingen rufen. Diefe Liebe much noch mehr burch ein bisiges Rieber in London: ber Beichtveter und bas Rieber beitten ihm fo febr ein, bag er in ber Lobesnoth einen Schwar that, bei feinem Dabgen mehr bie gegenwartige Entvolferung Galiens gu iberlegen. Diefelbe Somache, Die feinen Aber, unb Rinderglauben nabrte, Diente auch feiner Sinnlich feit: als er wieber auf war, wuft er nicht mas er mathen follte. Aber ein geschickter Epiefuit aus Ire land wuft es: benn er bewied ihm: . fein Gelabbe miff er, jumal vor ber Difpenfation, gewiffenbaft - erfüllet, ausgenommen ben fündlichen und unmigslichen Bunte, ber barin mare: namtich ben, ben et Sine Ginwilligung feiner Bemahlin meber gelor . ben burfte noch balten fonnte. - Mit anbern Mor

ten, ber Befuit gab ibm in verfieben, er babe im Bieber nur bent unverheiratheten Gefchlechtes abaefcovoren, fein Bolibat erftrede fich lebiglich auf Ronnen und es bliebe ibm alfo, ba ihm bas Ger lubbe und bie Moral ben einfachen Chebruch perbies te, nichte übrig ale ber boppelte. Januar enthielt Ach auch ganglich alles einfachen. Ich überlaffe es bem Lefer, bie Berbinbung ju naterfuchen, in mele der feine großere Liebe gegen feine vier Gross ober Rleinfürften in Gallien mit feinem Gelubbe fand: er übertrug es bem Lord Sorion, ber ibn burch Frankreich begleitet hatte und ba geblieben mar, fie ibm nach London mitjubringen, es mochte Boffen mas es moute. Der Lord brachte nichte mit ale bie Rachricht, bag ber Infant auf ben fleben Infeln verloren, und bie brei anbern verftorben mas ren; aber ber Lord fant etwas in London, namlich ben funften Infanten. Die Mutter beffelben (bie Diece bes Lords) hatte fich mit bem Obrift . Rame merberen von Le Baut vermablt; ber feine Bermabs lung um einen Quatember gurudbatirte, anftatt fie fpater angufagen. 3ch babe nie ben Sufammenbang Diefes Adachronifmus mit bem fürftlichen Belubbe einzufeben vermocht. Hebrigens fo gefährlich Januar ben Cheherren feines Sofes mar und fo unfchar lich ben Batern: fo mar boch bas tugenbhafte Site tranen, bas jene in bie weibliche mit ihnen Bone lier

lirre Augend, fedfen, fa gual, faffiffe biefe. Augend, fabn friven Baffen, entgegentihrten, an Ja fie fest ten fich fogar über den Berbacht, binmen, daß fie af thaten, damit fie, wenn er feine Rione auf den Bustisch ihrer Gemablinnen abjegte, mit der Krone wie mit einem Jonion fpielen und mit ihrem Glandwie mit einem Jonion follen und mit ihrem Glandwie mit eines Kenfer blenden tongten: denn ein Oofe, wann will feine Gattin lieber bemahren als bes wahren.

bren. Dur fünfte Infant mar der Sohn ber Miece, und ber Aboptiv, ober Stieffohn bes Le Baut, Die fer Obriftfammerbert mar ein fenniger Freund bes Burften, ba er fur ibn (wie Cicero, verlangt) beging mas er nie für fich begangen batte, gtmas wie. ber bie Chre. Es ift fur einen Sofmann, beffen. Chre auf feinem Doften ber fchlimmften Witterung blog fiebt, ein rechtes Blud, bag biefe Ehre, fo eme. afindlich fie auch bei Eleinen Beleibigungen ift, bach große leicht erträgt unb, wenn nicht mit Borten, boch mit Sandlungen abne Schaben angutaften ift; fo ungefahr verhalt fichs mit Rafenben beren baut Die leifefte Betaffung verfpurt, auf benen aber gleiche. mol teine Blafenpflafter gieben. Der Gurft murbe burch einen breifachen Baft an Le Baut gefnunft, burch Danfbarfeit, burch Gohn und burch Frau. Sorion that ben Baft aus einander. Er entblofte por feiner Diece bas fammerherrliche Ders und berte. ift den Giftfact bieffe und einen bramatifch durchgefiseten plan ant, ben fie blober für Rachficht aftgefeben hatte. Able Gbe entbrannte in the vor Schain und born. Es war ibe ofneihin unmöglich, alle ihre fentrecht faufenden Wurgeln aus bem Lande beit Freihelt gut bieben und nach Deurschlind mitzugen. Aber hicht fuftleden, von Le Baut, ber dem Kathen nach kindfichflugen undheitere, durch Reere geschieden zu senn, trennte sie sich auch durch einen Scheibebrief gang von schmeigen Glinkling ab. Ge-mufte dem Le Bant ihr zweites Aind, seine wahre Locker luffen; aber das erfte, den Infanten, befestigte sie an theite mutterlichen Buft. Le Baut litt es gern und bachte, das Baugeruft gehort ohnes hin nach der Baurede in den Den des Saufes.

Als er unter dem beutschen Spronhimmel aufam: wur feine Sonne (Januar) in ber Sommer, Sone neuwende, bie von adnehmender Warme almählig in kalten Sturmen übergieng. Januars Liebe konnte une freigen und fallen, aber nicht fteben und das größte Verbrechen war bei ihm — Abwesenheit, Da Baut sest ohne Frau und Klad mit dem Lord verglichen wurde, der als det Eresorier und Siegels bewahrer zweier in London getaffenen Schase unter Januars Thron, Plasond erschien: so wurde das Kastationsderret, das ansangs in sympathetischet Bestationsderret, das ansangs in sympathetischet Bestationsderret, des Aufangs in sympathetischet

Rannerhermeinner bestlicher mier fas es möckene bick etischemal durch, mu tacke in lefen i feine Envefestioten maren jeht inehnehmies, — er konnte kein verschieben, wäner dieb einen Schoos ich die inehr verschaffen, name bich einen Schoos in die inem gan durch den Lord die Ebarge eines Stiffe Mannenweitern befam, bielt wie es fün hohe Beit, gegen fein Gonagen das Bad auf feinem Stirringur: Ein Alwe-Jahr aus Jahr ein pangen das mehren und jag ab, nachden er vanher dem gangen das versprecipen mösten; das genesen jurücktendammen.

Die einige Stelle, bie et am hofe voch vergab war die Pferto in Et. Tüng, als Harronatsherr. Er fand, dundt ichan: Noven Annenahistor Eppann als ber ibm in London die mündsichs Nasation jun haft kunden indnehentele: Mater und harr fie vicho kriegen komite. Dahet neinanithn die hund epoktage dinnehendelen und epoktage dinnehendelen und epoktage dinnehendelen und epoktage dinnehendelen ift.

14. Onnerstagenblick if hiefe averbilavignische Gie fisialen and.

P. Communi. war jaife in Sudan; und magbie feiner fufigen Frait, und bein Landgerer bes Lerbezein Raffenn mis. men State med. Bruftgebenk efeines helte feben herptus; Blobus. Die Laby tiebre in ber Sofi faplantn ihre Misschmefter und ließ ben Gobit bett fuben, Fiantin, and Pappintismus für Nutter und Rind weil fie ihr Weitlied verloren is bie ind neunte Jahr neben bem sheigen und neben bem Gohne des verwictibeen Evols erziehen: "Die drei Kinder vereinigten mit der vehken Aufleiben: "Die drei Kinder vereinigten mit der vehken Aufleiben. Die hiebete der Fige der Jahre und bei Berthe. Diefelbe pabagogische Hand — Dahous bieh ber gehrer wichtete und begaß die der oblen Blumen. Sie hatten sogar benfelben Annen von mein, wie die Otahelven aus Linde fine Podmun kann schen. In neuween Index wurden sie nach Oentschen Inn einzeschift und mit Golo Namen versehen; aben Jenners Sohn besom die Mattern, wurde blind und muste jur Mutter zuwährt. Klannn und Witter nam ben in Klachsenfigun verigen, diet zum Arzer, ihn ner zum Indisen.

- Es find in ber Darbisfichte bes Swifint hofe manns einige Unwahrschefnlichteiten; aber ber hund muß fur bas feben, was er liefert. Jehr geht bie Diftorie wieber gerabe aus.

Der Loeb entfernte fich, unter bem Ranvonniffen ber locherigten Garnifon; mit Biftor in ein anderen Bimmer und fein erftes Wort war: » binde mich ein wenig auf und laffe beine Hand in meiner, damis sich beine Aufmerkfamkeit boobachten kanne benn ich habe bir viel zu sagen. Suter Mannet witt mertene alle, das bu fartlicher bift als bu scholnes willst und wir lobens alle: nicht Lelee sondern

Mb tab inng ft Die gebfere Weicheit; und unfer innere Menfch foll, wie ein heiffer Metoligust in foll wer form, nur tang fam erkatten, damit er fich in einer glattern Gefialt abrunde; eben barum hat ibn die Natur — wie man bei Metollen die Form expairmt — in einen beiffen Körper gegoffen.

Er führ fort: - ich habe, mein Theurer, in meinner Blindheit nur leere Briefe an bich diffisen
- fonnen: ich wollte erft für deine Aufunfe meine
- Geheimnisse aufsparen. Sine kleine Pulververschwöl- rung beobachter mich. Diese hat ersahren, daß der
- Sohn des Jürsten nicht in London ist; sie vermu- thet sogar, daß die Blattern absichtlich damals im
- ofulsert wurden — und der Jürst spriche raglock
- vom Augenblick wo ich ihm seinen Sohn miedere
- bringe: et weiß vielleicht jene Vermuthungen: Ich
- muste meine Abreise nach London auf meine Hei- lung verschieden. Iest reis ich in kurzem ab unch
- England, wo der Sohn nicht, ist, und hote seine
- Mutter; ihn bringe ich anders woher und mit
- eben so guten Augen als du mir gegeben hast. -

Dann, fuhr Bifter herans, wird ber boffe Dann nicht gefturt, aber wohl feine Feinbe.

- Nein, ich bin vorber gefturgt, um mich wie - bu auszubruten: — Aber bu haft mich unterbro-chen. Ich habe nie ben Muth gehabt, anbre Leute

Fin" unterbrechen ale Loeben. ... Wenn nieble Ale

36 ale fuftallirter Diftorfograph ju frage afcise foch allem und unterbreche wen ich wif. Ginet, ben man unterbricht, fant gwar fpaffen, aber nicht mehr beweifen. Der auf ben Plata genelate : Gotten tete ber feinen Sophiften auszeden ließ, mar eben barnen felber einer. In England, mo man noch Sp. fame unter ben Beinglaforn bulbet, fann fich ein Mann fo febr ausbreiten wie ein Royalbogen; in Granfreid, wo fich bie Brille ber Beisheit in Poine , ten ferfplittert, muß einer fo furt fepn mie ein Die ficenblat. Sunbertmal fcmeigt ber Beife por Gete fen, weil er brei und zwanzig Bogen braucht, um feine Meinung in fagen - Geden brauchen nut Beiten, ihre Meinungen find berauffahrende Infeln und bangen mit nichte jufgmmen ale mit ber Citele Beit. . . . Roch mert' ich an, bag zwischen bem Lord und feinem Gobne eine hoftiche feine Bebute famteit obmaltete, Die in einem fo naben Berbalte niffe nur aus ihrem Stande, aus ihrer Denkungfart und ibrer baufigen Aberennung ju beurtheilen ift. -» Aber meine Begenwart if vielleicht noch folime

amer. Die Pringeffinn, - - - (Die Braut des Furften, da feine erfte Bemahr lin bath und finderlos ftarb, wie Coin fant)

Ta-Wir Meineifffiners beingereilnen Sthur von Perr 2-fürenstigen ables worin. er frine Geimme als die, auch fürenstigen ables worin. er frine Geimme als die, auch fin werdenen. Auch bin wenthelbendines Windlich ift ain vorldenen. Auch bin - ich bis zu einem gewissen Punkte dieses Spieles so denthelben, diese ich den wenden Werbindungen, in die vanisch vohle none Gestolung ubge, gern entstiehe, middlich vohle none Gestolung ubge, gern entstiehe, middlich vohle den webe bedagsfohn; und dann wiede meine Abweisenheit wieder nicht gut. — Wich dei Geite liebeit under nicht gut. — Wich dei Geite liebeit under nicht gut. — Wich dei Geite für über and wieden nicht gut.

"Maile" einde Wieneritauste andwortet er felber. "Dit wird Kin Boffant, Biftbul 4, Biftere Dund audte in ber paterlichen. Du bift im icon vers Sordifen und er febnet fich nach bir, bies weil ich Abich off inebatte bebe. En Sinn es nicht ermarten With berfebrat wele benfand minefficht, beffen Bater er Afte aus Ponte Mis Leibnere Laung bu ihn mit bei W der- Bunt bub ente beinem Lanne fo lange fremben 'aneffell' entfielben, bis ich wiebetfomme : bann len' wich-ibit bille Sauftere an und gehe auf immer gu-"Aeftel" Deine Derbenbung batte bieber blos bie "200 fielle: Prefinde abrundeiten , befonbere eine gewiffe -W"- Amie willer Stufte und unbret Stimme) Dein "Belieboort" Es ift auf bet Goe fchwer, Lugent, - Reenkitt und Blud in etwetben, abm 48 ift norb

\*Beffelistig-wederischeine Wellen Weine meine Bunden - einen Schangenfteler ino mich ihrer meine Wunden - einen Schangenfteler ino mich ihrer meine Wurk ber- - ausfangt, sonbern neum icht mit diret Berift nach ameinin psecand über bem Sphuse hinger was wulrbe uden ber hof vonente Burdenft bei Anders VI Ach ich meine morrebich ernfthafer ber dente hoders Worlde - von oden Weihespleisper ber Leibenglichten "nasgerrucher und weihespleispler ber Leiben glifflich wangerrucher und weihes der Beiben glifflich benacht wie genefe. Meine glifflich wonder wie genefe. Weinerler hab Wert und Rübe, warete genefe. Wieneres Bis zur Luftsfangt ber beger; bis feie haten fehre bie Leibenshafen feie weiten genefe.

Jose gingin beibe in ichwiczeiner Ginigklis wie ber in Eymakur - Ich hier eine Girte für imellien "Flamin. "Welche, fagte ber Lorb. "- Ich well fie wusch illige, vaber er forth mir, er werde fie mir usalwösigen. — "Welne un ihn ist, saste ber wonderdagen. — "Welne un ihn ist, saste ber wonderdagen. — Welne un ihn ist, saste ber wonderden als die Lubelt und flant ber Anglers wir Baber viebel. — Wet Gohn wunde in boffice war Baber behandele als daß er gret Bitte um flime werdennisse behandele als daß er gret Bitte um flime webenmisse behandele weich besesten flie und Bab, wo Januers warten veil wie weich weich bestehe flies, er hat

when fo weitig den Muther bene wenn Affricannob werfecte erflert, fo ift nichts ambiftider alle vinn mene Arage.

## - g. Sundenafteane if

Frenden : Ehrrag - Bartthuem - Bergend Berfrabeling.

Der Lord mar ber weggenommene Damme ber bis ber por ber Binth ber Ergiblungen, Gragen unb fran ben geffenben batte. Die grfte Untgrfudung bie das Margant vernahm, war, obs noch ber alte Matien En. - Heb ber ware mit Sant und Beat, glocer dud, eine Ladenhaar batt' er woch wie gench, furum ale bas anbere. Benn, ber gleiffentgede beim fomust aus imgarn, fo munbert er fiche bas feine Sinfchaft bie alte if - biefe munbert-fic. bas ge at uiche mehr ift. Dier freuen man fich fiber bie Sarpelbe Unveranderlichteit, Anf jebamy. Beficht, las der Beiligenfchein ber Arende, aber auf jebem mit neboon, Sarafen. Die Entzüglung ficht, auf einem fanften Gelicht, wie Biltors feinem, mir bie Dugent was, - Die alte Appel, Die in ihrem Leben gichts burchbietert batte als ben Pfalter Devibe und ben Bfulter jen Ochfenenagen, legte ver ben Dunfgrafannen ibr Wergungen baburch an ben Tag, bas fie unge-

mele gulffferte. Die Stubenmeinenerfe von einem alten Mond and Rater, Die einanber micht mehr haften mie fich im alten Menfchen bie gute und bofe Geele ausfohnen - und bie Bolerie unter bem Dfen, Die einen fomarigebaitten Gimpel fart mar, nahmen Antheil gening an ber allgenfeinen Unvibe und prafentineen fich und liefen gern - bas thate tein Ame baffabent - bas Recht ber erften Bifite fahren. Magthe brudte ihre Brende blos mit ihren Lippen ens, fübem fie bamie Abwieg und fie an ihres Brus Sond feine brackte. Am Soffanlan will mans tibe men bas er ben invaliden Rover ber an ben Sim veriballe bas Bobagen und an ban Borberfagen bas Thifdara batte, rubig in feinem Bobu- und Schlaß Bufb wieber inter ben Dfon fcob, bie Gaulenarb wind Bo Beffet ofine Reiffen berftette und ben tible wen Saftianister ber frenbigen Sprachenvermirung middle, banite'er fie niebt bermehrte, wenn er etmache Be ' Moer im erhaben gefchliffnen Bergen ber Lanbe. mannthijb Beriftaplanin gingen bie Freubenftralen bet Wentife fu! Cinem Brennpunte jufammen und bem Breiteten in Biter gamen Bruft bie Lebensmarnte ber Stebe 3- Bittor lächelte fle fo febr in fein Geficht bineft . Daguffe fich mit nithte zu retten wufe als Buie feiner fanftigen Stube, bie fie ibm an bfnen wir aufgen befahl. Agarbe fice mit bem Schluf fel . Beft ibes poran' und bem Bafte jogen nicht mebt

Lente Finterbeeln ale ing Saufe maren und molitait fantlich feben, mas en bage fintle.

... Et abergab fic ber gangen freundschaftlichen Das minulation, , nicht mie ber, giteln Guperiorigit, eines anigehilbeten Gremblinger; fandern mit einer vem andeten, folgfamen fest findlichen Bermirrung - et for fich nichts barupt, bag er wie ein Rind ande fob, fo faufe, fo frob, und fo obne Pretenflogen. In folden Senuben ifte fower, su figen - ober eine Diftorie anjuboren -, ober eine ju erjablen. . . . . . Bebes fing eine an; aber ber Raplan fprang bagwie fcen: - wir haben gant andere Binge ju fagen. -Aberied tamen feine gang andere Dinges -, Jebes wollte ben Frembling muter- vier Ohren geniegen, abar big feche reftirenben Ohren waren nicht megim beingen. - Meine Befchreibung feiner Wermirnung ift felber verwirtt; aber ef geht mir allemat fa: 16: B, weun ich Eiligfeit ichilbere: fo thu' iche unbeg wuß fether mir ber groften, - ABare einem foichen Derjen wie feinem, bat in ben Bebern ber Liebe wirgend hing, noch nothis, bas es fab in jedem . Arfagten Ennferftod, in ijebam glatten Pflafferfiginder, in jeber vom Regen gebohrten vertieften Ara beit im hauethurftein foine Rnabenjahre muftvifd. abgebilbet, unb baf er genof in benfelben Begenfiche ben Alter und Meubeit? biefe Rnabenjabre, bie ibm and einem Gontten erfcbienen, mobnend auf Gt. 21

ment Muffel, "'yaffelben' fosten Womatunen 'in lautest Mirmen und bei geliebieb Bendeetn, biefe Rude Benidbreifintten einen bunteln Gblegethini Samben, A Weier Wie bantinernbe Betfpellibe feiner Simbara Pa be C'ittelictief -19 uito in biefer magifchen enteferan ten MacBerftand fchimmeene Da Vor ogen fein: undere Berteffe Lehrer in London, Der ihn fo geliebt, fo Affchoffef gerebete battel - Michiebade' bir bufunde Hanteit für bie Gibe gir warntes Derf, wir finingft Du-jenty barum fane im nicht meine Geufter mit Pheinen bereinigen, und in bir fagen! Letber. Gd : 3 Hebrer , " o ber Dremes fiebe es ofe fpåt ein , ' mie' Pfen er geffebt mutbe ill wie vergeflich and unbaite sbur er mar und wie groß Das vertannte Berglang Bud "feine fille Breibe antenten eriffitte). 1049 Belle Mebanfe ... bag ut fie verbiene burch feinen linbe libeit Weborfam gegen felnen Bater und burif feb uen Emifching in fanftigen herfules : Arbeiten am Bofe benn ihm ftet in jede große Frende ber Merupet mie ein bitterer Magentropfen binein, ob Wife Berbienes ein Gittpel, ber regitzenben Bilm fetief: Diefinoben, Dateinichen und Dochmeifenita Des Rtabbeit gefchiche benommen wird. Die beffen menfiff finder Die Freude erft nach einer gatem Ebat an figeffilie, bas Offenfeft nach eines Baffidnemachen 41 Die Leferinnen merben jeur boren inellen, wud rift Mittag gefoche wafi aber bie Bolamente bies

fes Poftiags, bie All' halb auf der Achfe halb in Waffer einlaufen, befagen, erftilch daß niemanb Appetit hatte — die Frende nimmt ihn mehr als det Gram — ausgenomitien die drei Reginienter, die Beind einhseben, namilch in ben Lafel , Abhub; zweitens daß das Diner noch magerer war als ber Saft seiber. Wan will aber famtliche Lesegescht haften plemit unt das 'n n bewegt fiche Fest bes 4ten maies invititen, wo eift Wilters Antunft und seines Partigens Archgang anfandig gefeiert with.

Die Pfarretin jog ben anijingelten Geffebten Riachmittage aus bem mufitatifcen Birtel fo vieler Cone und faperte ifn threm Manne, Deffen Direfteris ce und Lady Maire fie war, vor ben Augen meg und fuhrte ibn in fein Simmer, um ba vor ihm al lein fich ju betruben, fich ju erfrenen und fich ausi gureben wie eine Dutter: lang eingefchfoffene Genf ger und veraltete Ehranen brangen fest aus bent', gebineten Rutterhergen in bas frembe weiche uber, bas ja ber befte Freund ihres Gohnes mar. Blagte bei ihm über Glamine Aufbraufdi; bus Dife tor fouft immer geftillet; abbet feine Liebe jum Gole - batenmefen, ba'er boch ein Befehrter fen - - und enblich aber feine Befellichaft. - Er treibe fich namlich mit einem Doffunter Drattbieu - ebbie Des Miniffers bon Schleunes - Berum, einem

Lente - jet nicht: benn bie Befühltofigfeit ber Magnaten arbeitet für bas Gefühl ber Minoriten) - fic broben ein wenig umichauen fonuten. fab da bie Saulenordnung bes Schopfers, bie. Schweizerberge fieben und ben Rhein mit feinen Schiffen gieben. Um Churm maren zwei von ber Matur ablaftirte und in einander gemundne Lindens baume binaufgeftiegen, um oben mit ihrem Beftraus de bas man ju einer grunen Difche ausgeholet und, mit einer Grasbant unterbauet batte, jumeilen einen gerührten Infutaner ju facheln. Das liebenbe Berfongle erftieg bie Binne und brachte in ber lanblig den Bruft eine Rube mit, Die barin über bas gange Berg mit bem Simmel auseinander mallate, ber biefe Guten mit feinen verhallten Sonnen umgog. Noch. eine Wolfe glubte fich ab, aber fie jerfloß ebe fie ansbraunte.

Jest konnten die Supplementhande der allgest meinen Welthistorie von — St. Lune bequem nacht, geliefert werden. Eymann konnte feine Foliobande gravaminum über die Kousikorialrathe und Natten einreichen. Auf einmal wurde unten Agathe wie ihre H. Nameneblase angepufen vom Blasbalgtreterloci, det Dorfe-Lehnlakei und Pfarrkutscher war. Wenn einige Autores fagen, der Lutscher war blind und der Gaul tand: so kehren sie die Sache gerade um. Der Kerl war tand. Er hatte in seinem mou-

shoir de Venus - bas Schnusftuch ift beim Bo. bel bie Brieftasche und bas Convert, weil ihm ein Brief fo michtig und felten ift wie einem Regenfene ten ein gurer - beute eine Brieffchaft an Agatben ausgefuntichaftet und ausgewickelt, bie er geftern mit Biftbre feiner batte abgeben follen. Abet Lut icher balten ben Beren nur fur bie Debenfonne und Mebenvartie des Wierbs und Die Kran par unr für ein parafitifches Gemache bes Gtalle ; baber bebeutet - Gleich! - bei ihnen ein bber ein Baar Lage, und "Morgen Bormittags " bedeutet auf bem Regenfpurger Unfaggettel bes Botierftofs ein ober ein Baar Jahre. - Maathe eilte lieber hinunter; hielt ben Brief gegen Die lichtere Abenbaegent unb bedife ritte etwas, mas fie mit funfelaben Mugen in Ga lop die Ereppe binauftrug, - Sie tommt Morgen! . rief fie auf Rlamin ju: benn fie fcbien in jedem ibe rer grennde beinabe nur ben Befellschafter und ben Breund ibrer andern Greunde ju lieben. Rlotilbe, (Le Bauts Cochter von ber erften Rrau, ber Diece bes Lorde) ging namlich aus bem Rraulenftift in Maienthal, wo fie eriogen worden, jum Batet mrid.

- Nehmen Sie fich in Acht, sante die Raplanin, - fie ift sohr schön. - - Dann, fagt' er, geb' ich - vielmehr darauf aus, mich nicht in Acht ju nehr - men. - - Alleberhaupt, Cubr fie fort,) sammelt fich

sjest alles Schone um Sie (er wollte fle bier burch et bnen fomeicheluben Blief vermirren und abftrafen, aber pergeblich) - Die italienifche Bringeffin tommt ju Sohanni auch, und biefe foll fo reitend fenn als - wenn fie gar feine Dringeffin mate, fonbern nur weine Italienerin: - Gine gemiffe Tronie über ibr einnes Befchlecht mar bet eintige Sehler ber Raplas hin, fur bie es, wie fite mehrere Deutter beinabe. feine Stieffohne und beinahe nichte als Stieftochter gab. Er tepligirte, er hoffe, bag noch wenige Brins geffinnen, felbft in Amerita, Copulirt worden, in bis er fich nicht vonftanbig verfcoffen batte - und bas' blos aus Mitleib mit fo einem armen garten Chiergen ober Wappenthiere, bas unter bie Giegele preffe und bann auf bie Berttage gebruckt merbe, welche bie einzigen Rinber biefer Chen maren bie jungen Landesmutter fieben marlich wie Bies s nenmutter in ihrem Drathfarger feil und paffen ab, in melchen Rorb fie ber Lanbes, ober Bienens - pater noch hener verhandle. -

Eine Frau kamis von einem Mann, ben fie hochs acheet, gar nicht begreifen, baß er fich verliebt, wanns nicht in fie ift, und fie kanns kaum erwarten, bis fie feine Inamorata zu Gesichte berbinmt — eben so ers picht ift fie auf bieses Mannes Manier in selner Liebe, ob fie nämlich aus ber niederlandischen, vober franzbfifch en ober italinischen Schule bet

feb. Die Kaplanin fragte ihren vertraulichen Saft auch darüber. - Mein haren, fieng er an, langt - von dieser Warte die jum Kap und um die gante - Croffugel herum — Salomo ift nur ein gelbeg - Strobwitmer gegen mich — ich habe sogar seine e Weiber darin und non der Sva an mit ihrem Sosonus Boreborfer Apfel bis zur neuesten Sva mit - einem Reichsapfel und bis zur Marquise mit einem vologen Fruchrftick sind sie alle in meiner haft und Grucht. – Eine Frau entschuldigt die Achtung für ihr Geschiecht damit, daß sie mit drin ist: die Weiber sehen nicht einmal einen Begrif von den Eigenheiten ihres Geschlechts. - Was sagt agt - aber die Kaverltsultanin dazu? fragte die Großins quistorin.

Die?- - fockt' er weuiger verlegen als in die Falle ausblübender Träume versunken. - Freilich - die — (fuhr er fort:) ich seine intwischen meinen - Kopf zum Pfande, jeder Jungling hat zwei Perior - den oder nur, Minuten. In der ersten sest er sels - der seinen Rapf zum Pfande, er wolle lieber sein Peri in seinem Thorax oder Oberleib verschim. - meln lassen und seinen poples oder die Aniekelle erlahmen, als daß er beide für eine andre Frau - dewegte als für die allerbeste, für einen wahren - Engel, für eine ausgemachte Quinterne — er - dringt durchans auf den höchsen Geminnst aus dem

. Chelotto, in ber erfen Beriobe namlich - benn bie ameite tommt auch und hinterbringt ihm nur, . fo viel, Die weibliche Quinterne murbe naturlich seine mannliche fobern und falls er bit, mare. s ... - Ein bummer Ausjug, eine Ambe bin ich, fag' ich und laffe bie Periobe gar nicht ausreben; aber sich werde boch fortpaffen auf bie Quinterne . . - Bas fame babei berans, bag man ein Menfch mar re, wenn man fein Darr mare - tog' ich nun bie - gedachte Quinterne, welches ich nun wohl obne -'übermaffige Sofnung vorausfenen batf. fo wurb' sich nicht gleichguttig babei fenn, fonbern feeleg -D but lieber himmelt ftebenbes Gufes muße' ich » frifirt und filhquettirt merben - ich machte Berfe - und Das, und beibe mit ihren berfommliches pedi-- bus - ich budte mich ofter ale ein, anbachtigen - Mond', um Derbeugungen und (ma abjugrafen - mare) um Bouquete ju machen - Leib, Seele und - Beift fente ich an mir aus fo vielen Bingerfpigen · und Fuhlfaben gufammen, bag ich es fcon fpurte -(bie Quinterne fpurte ed gar noch eber) wenn une . fre smei Schatten gufammenftiegen - ein fcmales - betaftetes Endgen Band mare eine gute Ableitunger Bette bes eleftrifchen Methere, ber in Bligen aus mir fcoffe, ba fie negativ gelaben mare unb ich -pofitiv - vollende gar ibr Saar betühren, bas -fonnte feine geringere Entfundung geben, als weng

- eine Belt in bas anfgebnubne eines Barttometen . . . . . .

- Und boch mas ift benn bas alles, wenn ith Berfand babe und bebente, mas fie verbient, biefe . Bute, biefe Erene, Diefe Unverdiente - Bas mas : ren nicht vollende bumme Berfe, Seufter, Soube - (bie Stiefel that' ich weg,) ein ober ein Paar -brudenbe Danbe, ein aufopfernbes Berg fur ein Fleines Gratial und don gratuit, wenn bamit ein . Beicopf abgefunden werben follte, bas wie ich ims mer mehr febe vom fconften Engel, ber ben Denbichen burch bas Leben führt, alles befint, etwa bie - Unfichtbarfeit ausgenommen - bas alle Qugenben bat und alle in Schonbeiten verfleibet - bas - ichimmert und erquickt wie biefer Frublingeabend aund boch wie er, feine Blumen und Sterne ver-Sbirat, ausgenommen ben ber Liebe - in beffen all imichtige und boch leife Sarmonifa bes Bergens ich . fo gern boren, in beffen Augen ich fo außerorbente -lich gern bie Eropfen ber weichern Geele und ben Blid ber bobern feben mochte, neben bem ich fo aern fteben bleiben mochte unter ber gangen fliebens sen opera buffa und beria bes Lebens, fo gern ding' ich, bamit ber arme Gebaftian boch, weun am beiligen Abend bes Lebens fein Schatten ims -mer langer murbe und bie Begend um ihn felber - ju einem weiten Schatten gerfioge, und er auch,

- -bamit ich boch beibe Schattenbande (bie eine bielt gerade Flamin) beschauen und ausrufen könme ... te: - (fodenb)
  - -Der alte Balgtreter tommt auch mit mas in -einer!-

Da er weber feine Rubrung mehr binter Schert. noch bie Merfmale berfelben in feinen Augen binter einige tief bangenbe Linbenblatter verbeden fonnte: fo wars in ber Seefunde, wo feine Stimme unter ihr erliegen mollte, ein rechtes Glud, baf er über . Die Marte hinausfchauete und ben Ruticher wieber beranfdreiten fab. Diefer rief unten: - von Geebas . fen batt' ere gefriegt, aber ben Augenblick erft. . Mgathe lief feibenschaftlich binab und unten, nach Lefung eines Blatgen, über bie - Biefen binuber. Der Balgtreter flieg, gleich einem Barometer vor bauerhaftem Wetter, langfam binauf und brachte po und ben jurudgelangten Bettel, trop alles obern Bintens, mit feinen Debelsarmen feine Minute frue ber auf ben Thurm. Im Zettel fand mit Alotile bens Sand: fomm' in beine Laube, Beliebte! -

Alle Angen liefen jest ber Lauferin nach und fatterten mit ihr burch bas Deliduntel bes Abenba in ben Pfarrgarten, um beffen Laube man boch nies manb fab. Laum hatte Agarbe bie Defnung bet leptern ins Auge betommen, als ihr Eilen Fliegen wurde — und als fie beinabe an ihr mar, fins eine

weise Sefale mit ausgebreiteben Ammen Beraus und in ihre hinein, aber bie Laube nerhalte bas Ende der Umarmung und lange Kanden alle wartende Mor son vergeblich auf der Rlaufe ber Liebe.

Die Laplangen, die sonft allen Madgen nur Stawbeserniehrigungen, nicht Standoserhöhungen gewährte, ertheilte jeht Alopilden alle fieben Weiben und
lobte sie so fehr — vielleicht auch da sie eine Lauder mannin von ihr, mutterlicher Gefce mar, — daß Wiktor die Lobrednerin und die Gelobte hatte per gleich umarmen mögen. — Der Raplan, der in den Spharemerk seines Duftens einsiel, maches sich mit dieser enthusiafischen Freundin Sebastiaus fore und ließ die zwei Freunde noch da.

Flamin hatte biefen gangen Bag eine schweigenbe Rubrende Sanftmuth gezeigt, Die selten in sein Innerges kam und die zu sagen schien: ich habe etwak auf dem Hergen, Als die Warte dder war: so vere beimlichte Nitter, der jest van liebenden Trannen voll und weich geworden, seine in Chranen stehende Augen nicht mehr, er schlug fie sein auf vor dem alb testen Liebling seiner Lage und zeigte ihm jenes ofne Auge, welches sagt; blide immer durch bis zum herzen hinnnter, es ist nichts darin als lauter Liebe. . . Stumm gingen die Wirbel der Liebe um beibe und zogen sie näher — sie bfueten die Arme

.)

für kinanden und santen ohne Laut' insammen und swischen ben verbeuberten Seelen lagen bloß zwei sterbenbe Korper — hoch vom Strome der Liebe und Wonne überbeitt, drucken sich auf eine Minuse bie remitnen Augen ju; und als sie wieder aufgingen, kand die Nacht erhaben mit ihren in ewige Liesen versunknen Sonnen vor ihnen, die Milchfrase ging vis der Aing der Ewigkeit um die Unermeslichkeit, die scharfe Sichel des Erdenmonds rückte schneidend in die kurzen Lage und Freuden der Nenschen. — Aber in dem was unter den Sonnen sand, was der Aing umjog, was die Sichel angris, war etwas biber, sester und beller als diese — es war die unvergängliche Freundschaft in den vergänglichen Hillen.

Blantin, auftatt burch biesen erschöpfenden Ausburck unster sprachlofen Liebe befriedigt ju sepn, wurde jest ein bebendes sliegendes Feuer: - Biktor!

in dieser Sacht gieb mir deine Freundschaft auf ie wig und schwöre mir, daß du mich nie in meiner - Liebe ju dir storen wills! - O du Guter! ich hab' dir ja laugst mein Herz gegeben, aber ich will Beute wieder schwören. - - tind schwere mir, daß bu mich niemals in Unglud und Verzweiflung kurs - sen wills' - Flamin! das ehnt mir zu web. - D ich sieh dich an, schwäre es und bebe deine - Dand auf und versorich mir, daß wenn du mich

- boch hineingekurzt, das du mich voch nicht vertäte.

- fest und nicht bassest. . . (Biktor profie ihn konden wir geben hieber, wonn wir und nicht wehr aussthnen können — a es thut mir auch webe, Wiktor! — hieber und umfassen und hützen und hinab und sterben — Jat sagte Biktor erschöpft leise; v Sott! ist benn etwas vorgegangen? — Ich will dir alles sagen: nun tei ben und sterben wir mit einander. — D Flaming ich liebe dich houte unaussprechlich! — Nun lass sich in mein ganzes Derg seben, Wiktor, und oft fenbare dir alles. . —

Aber eh' ers Counte, muft er vorher fich burch Berflummen ermannen und fie fchwiegen lange, in ben innern und ben aufern himmet vertiefe.

Enblich konnt' er anfangen und ihm ergibten, bag jene Rictite, über die er heute gescherzt, sich mit unausikschlicher Schrift in sein Inneres geschried ben — daß er sie weber vergeffen noch bekommen konne — daß er mit ihr zwar kein Wort über seine Liebe nach ihrem eignen Berbote sprechen durfe, als bis ihr Bruder wiedet ba und dabei sep, daß sie aber, nach ihrem Setragen und nach Matthieus Bersicherungen vielleicht einige für ihn habe — baß ihr Stand die ewige Scheidemauer zwischen beiden bleibe, so lang er den juriftischen Weg anstatt bes militairischen zu selem Steigen ginge —

und bag et auf bem lettern, wenn ber Lord ibm feine Dand baju biete, fchneffer ju Rlatitben auf abntiche Stufen tommen murbe - und bag bie Bitte, von ber er in feinen Briefen an Biftor ge fprochen, eben bie fen, alles bem Lord wieber ju er gaffen und feinen Beiftand ju begehren. - 3m Strunde fonnte nur fein wilber Urm ben Degen befr fer ale bie Berechtigfeitemage halten. Eine fürche terliche Anlage gut Giferfucht, Die fcon von funftis gen Doglichkeiten Budbingen betommt, war bie Daupturfache. Bittor freuete fich , bag er feinen Befühlen bie befte Sprache geben tonnte, namlich Danblung, und fagte ibm alles mit Entuden über fein Butrauen und aber bas Muffenbleiben befürchter ter Reuigkeiten ju. - Go gingen fie; von neuem an einander befestigt, jur Rube, und bas Zwillingegefirn - Diefer fortbrennende verschlungne Name ber Freundschaft - ichimmerte in Beffen fompathetifc and ber irbifchen Emigfeit heruber und bas Ders bes Lowen mar ju feiner Rechten angegunbet. . .

Auf Diese Erbe find Menschen gelegt und an ben Jugboben befesigt, Die fich nie aufrichten jum Anblick einer Freundschaft, wolche um zwei Seelen nicht erdigte, metallene und schmutige Bande legt, sondern Die geiftigen, Die felber diese Welt mit einer andern und den Menschen mit Gott verweben. Sol de jum Schmus Erniedzigte find es, die gleich ben

Reisenden, ben Tempel, der um die Albenfpite hangt, von unten für schwehend und badenlos ansehen, weit sie nicht in der Höhe auf dem großen Raume des Tempels selber fteben, weil sie nicht wiffen, daß wir in der Freundschaft etwas Höheres als unser Ich, das nicht die Quelle und der Gegenftand der Liebe augleich sonn kann, achten und lieben, etwas Höheres, nämlich die Berkörperung und den Wieder, schein der Engend, die wir an uns nur billigen, aber an andern erft lieben.

Ach konnen benn hohere Wefen bie Schwachen von Schatten Gruppen frenge berechnen, Die einandber festuhalten suchen, von Nordwinden aus einandber gebrangt — bie von einander bie eble unsichtbare Gestalt an sich bruden wollen, worüber bilt und plump bie Erdenlarve bangt — und die einander in Graber nachfallen, worein die Beweinten ihre Weisenschen tieben?

## 4. Sundepoftag.

Schartenrif : Schneiber - Riotifbens hiftorifche Flgur - einige ! Dofieurs und ein erhabner Denfch. -

Gigentlich wollte Rlatilbe — erfuhr Sebaftian am Morgen — bis Johannis im Stifte bleiben: aber da ihre beste Freundin Siulia voraus fortgegangen war, nicht zu den Eltern, sondern unter die Eede, so mußte sie das verwundete Auge durch eine schwelt lere Abreise wegziehen von dem Grabeshigel, der wie ein Ruin, über dem verlornen herzen ruhte.

Die wurde eine große Schönheit von einer kleiben undefangner geloht als von Agathen Alotilde. Sonft schänen Mädgen au Mädgen nur das herzibie gerftiebenden Reize eines fremden Gesichts haben so wenig Werth in ihren Augen, daß sie ihrer kaum erwähnen mögen. Junglingen wirft man richtig vor, daß sie gern schöne Junglinge zu ihren Freunden auslesen; bei Mädgen hingegen wollen ihre Lobred, ner viel daraus machen, daß sie die weibliche Schän, beit als einen zu lockern und niedrigen Mörtel und Leim der Freundschaft ganzlich verschmähen und daß baber einer schönen Frau das herz ber allerhäsliche

fen theurer fen als bas Beficht ber Schoffen auf ben funf Erbgurteln und Erbicherpen. Agathe maranders: fie lief icon am Morgen ins Schloß, um bie Freundin angulieiben.

Meinen Biftor fachen zwanzig Spornrader, um for ju folgen - bie Rleiberordnung - bie Dere manbicaft - bie Begierbe, die jeber Denich bat, bie Sulbin und Jufantin feines Freundes ju feben - bie Begierde, bie nicht jeber bat aber er, jemanb juit erftenmale (lieber als jum achtenmale) ju fprechen - am meiften ber geftrige Abend. Flamine Keuer hatte Diftors Bruft geftern gang voll Bunber ges brannt, burd ben lauter Gunten liefen - er batt' ibm alles gleichgultig vorftellen follen, weil ber Rampf gegen die Liebe fich pam Rampfe fur fie in nichts unterscheibet als in ber Rangordnung. Aben ber Lefer glaube ja nicht, jest werde (wie in. einem entmanten und entmannenden Roman) in ber Biographie ber Leufel losgebon und ber Selb ins, Schlaß marfchiren und ba vor Rlotilben binfallen. und fieben: - fep bie Belbin - und fich mit ihr berg umjaufen aus Liebe und mit bem vorigen Pafto Sibo. aus Daß, und werbe wirflich nichts anbers machen als ben afthetifchen egniftifden fentimentalifchen -Schuft. Wenn ich letteres munichte, fo fount' ich mich nur bamie entschulbigen, bag ich bann etman ju einigen biographischen Morbabaten und Duellen fas

me; ich hoffe aber, ich werbe foon ohne Nachtheit ber Moral und ehrlich es ju einem und bem anbern Morbi und Lobicflag in blefen Blattern bringen — wenigftens hintenaus, wo jeber afthetischer Schnitter feine Leute aushölzet und jeben in die Dubliette des Bintenfasses wirft.

Mittor hatte ju viel Jahre und Befanntichaften, um fo ohne Refpett Eage und Doppel tifo - auf bem Plate - noch vor bem Abenbeffen - cito citissime - mas baft bu was fannft bu - verliebt Sein Gehnerve gerfaferte fich taglich In feinere gartere Spigen und berührte alle Puntte einer neuen Geftalt, aber bie munden Gubifaben frummten fich leichter jurud't in jebem Monat machte ein ungefehenes Geficht, wie neue Dufft eie Er fonnte men ftårfern und fürfern Ginbratt. fich nur in bie Liebe binein - reben, nicht bineinfcauen; blos Borte, von Eugend und Empfindung beftugelt, find Die Bienen, Die ben Samenftanb ber Liebe in folchen Sallen von einer Geele in bie anbre Eine folche beffere Liebe aber wird vom Meinften unmoralischen Bufan vernichtet; wie konnte fie fich jufammenfegen und lautern in einem befubels ten Bergen, bas ber Sochverrath gegen einen Freund erfüllte?

Biftor wollte icon um halb jehn tihr ins Schlof, aber die Rammetherrin hatte bir Augenbraunen und ben ben Seibenpnbet noch nicht ansgefammt. - Seebaf brachre. ein Billet an Flamin:

-3ch sehe Sie, mein Cheuerster, heute nicht.
- Mich binden brei Grazien an; und die dritte haben Sie selber geschieft. Sagen Sie Ihrem brit:
- tischen Freunde, er soll mich lieben, da ich Sie
- liebe. Ohne Sompathie kann wohl die Chirurgie
- bestehen, aber nicht die Freundschaft.

Ibr

Matthieu.

Ein narrifches Billet! Als Biftor borte, bag Maathe bie britte Grafie fep: fo war ihm ein gra-'des Loch in ben Borbang bes Theaters gefchnitten, auf'bem Matthieu Rlamine Kreund und Agathens -erften Liebhaber machte. Dichts ift feraler ats ein Deft morin lauter Bruber Wer lauter Schweffern Anen: gemiicht zu einer bunten Reihe muß bas Deft Teun, Bruber und Schwestern namlich ichichtmeife gepadt, fo bag ein ehrlicher pastor fido tommen und nach bem Bruber fragen fann, wenn jer blos nach ber Schwefter aus ift; und fo muß auch bie Liebhar berin eines Brubers burchans und noch nothiger eine Schwester baben, beren Rreundin-fie ift und bie ber Beutel und Prafentierteller am Bruber wirb. Unfre earfifche Dejeng verlangte alfo, bag Matthieu mit feinem Opernguder nach Slamin gielte,' um Agathen au feben; und bag Rlotilbe biefe befuchte, ba Ela-Defperus, L Es.

min als Roturier und ale Mann von Shre burchaus feine burgerlichen Bisiten bem kammerberrlichen Saufe nicht aufbrang. Rlatilbe kam oft; und war badurch in einem mir bis jest unaufgelofeten Biderfpruch mit ihrem weiblich erhabnen Karafter.

Rlamin tauchte Matthitu's Bilb in eine" gant andern garbeteffel als ber Mutter ihren; ein lubers liches Genie mar er und piches folimmers. Er machte alles in ber Welt nach und ihn konnte man nicht nachmachen - er tonnte alle Afteurs ber Rlachsenfinger Eruppe nachagiren und traveftiren, und Die Logen auch - er verftand alle Biffenfdaften und parlitte alle Sprachen ber Eurspaer, ja foger ber Nachtigal und bes Sabns, fo taufchend, bag De trarfa \*) und Betrus bavon gelaufen maren - er konnte überall thun was er molte und jebe Sofbame entschuldigte fich mit ber anbern - benn es geborte einmal jum Con in-Rlachfenfingen, feine Ereue einmal auf big Probe gefest ju haben. - Dan fagt, die Liebe gegen ibn nurde wie ein Strumpf. bei ber Babe ju ftricken angefangen, es ift aber grundfalfd - es ift baber bei fo einer ununterbros denen Dagiafeit in Sofluftbarfeiten fein Bunber. bag er figiter und gefünber mar als ber gange

<sup>\*)</sup> Berrared mied (wie beursche Rezensenten) Die Nachtigallen und fuchte die Frosche.

ansgebrannte abgedampfte Sof — unt kauftisch war er ju febr und zu philosophisch und fast zu scheb misch.

3d. Biftor und ber Lefer baben noch immer nur eine unbeftimmte vermifcte Preibenzeichung von Matthieu im Ropf. Reinem Belben gefiel er ein menig, wie jeber ergentrifche Menich einem ercentrifchen: es mar fein Rebler. bag er ben Benies zu leicht die ihrigen, fogar moralische vergieb. -Dit verboppelter Reugierbe trat er feinen Beg ins Schloß ober vielmehr in beffen großen Garten an, ber Die Racade ale Bugenfebne in feinen Balbgirfel von grunen Schonheiten bineinnimme. Er lief im Safen eines Laubenganges ein und freuete fich, wie ber porbfe Schatten ber Lauben, um beten Gifen-Berippe fich meiche Zweige wie fanftes Daar um Daarnabeln wickelten, blenbend über feinen Rorver glitt. Dit feiner Laube firich eine anbre paraliel. Et ging verfdeten fcmarien Tapierfchnipeln als Wege weifern nach. Das Gefiufter bes Morgenwindes marf von einem Zweige ein Blatgen feines Papier berab, bas er nahm, um es ju lefen. Er mar noch über ber erften Beile: - ber Denich bat britthalbe Dinge ten, eine um einmal ju lächein . . . als er an eis wen magrechten Bopf anftief, ber eine fcmarje Der, tules Reule mar, verglichen mit meiner ober bes Lefere geflochtener Saat , Babine. Den Bopf ftulpte

ein ntebergefrempter Ropf empor, ber in einem bore denben Biffren aus einer Lauben Rifche eine weiblie de Gilbonette ausschnitt, beren Original im Des benlaubengang mit Agathen fprach. Auf Biftors Beraufde fehrte bie Berfon, ber man bas Drofil burd bie Difde entwendete, fic verwundert bezum und erblicife ben Juhaber bes Buflopen Bopfes mit ber Gilhouettenfcheere und ben Selben bet Bunbevofitage. Der Juhaber bructte ohne weiter ein Mort su fagen feine artiftifde Sanb burch bas Geftraud und langte ihr'ihren Schattenriß ober Schattenschnitt binaus. Agathe nahm ihn lachelnb; aber Die Ungenannte fcbien einen Ernft, ber fich auf weiblichen Befichtern in nichts von ber Berachtung unterfchei. bet als in ber Smeibentigfeit, gegen ben Form, und Befidteridneiber anjunehmen, weil er ben Berbacht bes Bordens burch feine Scheere ju febr ermedte. Wifter Connte von ber Ungenannten noch nichts als bie Lange mahrnehmen, bie obgleich ein menig porgebogen gehalten boch uber bas Gewöhnliche ging. Der Befichterschneiber brebte fich mit zwei blingen. ben fcmargen Augen gegen Bilter berum, empfing ibn recht artig, mufte beffen namen, fagte feinen eignen - - Matthieu - und batte beim achten Schritt icon vier gute Ginfalle gebabt. Der fünfte mar, baf er meinen Belben ungebeten bem Dagr in ber Rollaterallaube porfellte.

Das Lunbsprachgitter botte auf: eine Weibliche Gefialt trat hervor, und Biktor mar baraber so bat traffen, bag er, ber wenig von Berlegenheiten wufte ober burch fie nur geiftreicher wurde, seine Anzuspredigt ohne bas Exordium aufug. Und bas war — Rietilbe.

Als fie brei Borte fagte: botte en fo febr auf bie Ralobie, nicht auf ben Bert, bas er nichts bar von verftand.

- Dier liegt auf bem foneeweißen Grund von Schweizervapier eben ihre Silbouette, Die Matthien Damals geschuitten, neben mir und ich sehe fie an,um mich ju begeiftern, erflich weil bie Gilhouette bie grofte Mebulichfeit mit bem iconfen andern weiblichen Engel bat, ber noch aus einem unbefannten Sime mel in biefe Erbe bereingeflogen, ich meine mit bem Fraulein von \* \* \*, jebiger Sofbame in Scheerau; ameitens weil mein Rorrespundent verlangt, ich folite' Rlotilben recht icon ichilbeen. meil man fouft eine Menge Dinge in biefer Diftorie nicht begriffe. traut aber meiner Phantaffe nicht, weil ich fie noch nicht gefeben; und fchickt mir bie folgende Beberg feichnung eines jungen Mablere, bie menloftens nicht - falt ift: beun Dabler ichreiben im afthetifchen und im fallpgraphifden Ginn felten gut. Blos um Rlotilben ju feben und ju jeichnen, lag ber Mahler faft alle Morgon auf einem Berge ven

Maienthat, wo er Die hervilche Landichafe im bas Stift auf feine Bfatter trug und ben Ropf, ber aus bem achten Feufter herausfah, in fein Bert. Der Mahter fcbreibt voor vielnehr koborict fo.

' - Wenn mein 3ch ein einziger Gebaute ift unb brennt und wenn ich, von Klammen umweht, bie Danb in Karben tauche, um mich barin abintablen -- wenn bann bie bobe Sconheit, ") bie emia in mir ftralet, ihr Spiegelbilb bernnter in bie Rom benfidche wirft und ben flaren Strom entflammt, wenn bann ein bem Simmel entftinenes Pallasbilb - auf bem Strome rubt, eine Lilienbulle, Die Die - weanelogte Alunelbede eines aufgefiognen Engels ift - eine Beftalt, beren unbeffectte Geele fein Eleib, fonbetn bet Schnee umwallet, ber um ben - Thron Gottes liegt und aus bem bie Engel ibre - fluchtigen Reifeforper bauen, \*\*) und wenn bie jattefte Befleibung ju grob und hart und ein holgere ner Rahmen um biefen geiftigen hauch auf bem - Mutlin ift, um biefen gitternben Simmenfammt von Strifch, um biefe Saut aus weißen Rofen von to-- then burchglimmt - wenn biefer Wieberfchein meis - ner erhöhten Goele auf Die garbenfiche fallt: fo

<sup>9-</sup>Das Ibeat des Schönen.

<sup>\*)</sup> Mie Die Rabbinen nach Cipnmengere Juhenthum P. U. 7. glauben,

menbet fich ieber um und beuft : Rlotilbe fieht am Hifer ba und folummert. . . . Und bier ift meine . - Qunft aus: benn ach wenn fle ermacht und wenn - erft bie' Seele biefe Reize wie Schwingen bewegt - - wenn bie vetfcbloffene Lippenknofpe jum Lacheln - aufbricht und ber Bufen einen halben Genfter eins -einathmet und bibbe nicht ausathmet - menn bie - Seufger in Gefange verhuftet aus biefen Lippen, bie mie gwei Seelen einandet aberfcweben, aber nicht »betaften, wie Bienen aus Rofen gieben - wenn sbas Ange swiften Glang und Ehtauen fich bei - wegt - wenn bann endlich bie Gottin ber bimm. . lifden Liebe ju ihrer Cochter tritt und eleftrifc - ihr filles Berg berührt und fagt: liebe auch! und nun alle Reize erbeben und aufbluben, gogern und sichmachten, hoffen und jagen, und fic bas trau-- menbe betg tiefer in feine Bluten verfchliefet und - gitternb fich vor bem Gludlichen binter eine Thrae - ne verfiect, ber es errath und verbient. . . Dann - verftummt bie Gluckliche, ber Gladliche unt ber - Mabler. -

Dem Biftbr tam es vor ale wenn auf einmal fein Blut herausgedrungen ware und mit warmen Berührungen augen auf ber haut feine Lirfel bei schriebe. Endlich brachte Motilbens kaltes Auge, bas nicht ber trunkne Stolz auf Reize fendern ber muchterne zurucktretende und nur bem weiblichen

Beidledt einne auf Unfdulb regierts, - und ihre Rafe, Die ju viel Befonnenheit verrieth, feinen neuen Mbam wieber auf bie Beine, auf ben fich icon ber alte gefest batte. Er prief fich gludlich , bag er Blamine Freund fep und mithin auf ihre Aufmerte famteit und ihren Umgang einige Rachte habe. -Gleichwohl mar ihm noch immer als wenn alles mas fie thate, jum erftemmale in ber Belt gefchabe unb er gab auf fie Acht mie auf einen operirten Blinde gebohruen ober auf einen Omni ober einen Liebn; er bachte immer - wie follt' ihr mohl bas Gigen -laffen - sber bas Brafentiren eines Kruchttellers -- sber bas Effen einer Rirfche - ober bas Dies - berfeben in ein Briefgen. -36 bin noch ein ar. gerer Rarr neben ber befagten Sofbame.

Endlich tam in ben Garten Le Baut nach ber ersten Toilette und seine Frau nach ber zweiten. Der Rammerherr — ein kurzes, biegsames, geschultes Ding, bas vor bem Teusel in der Odle den hat abziehen wird, wenns hineintritt — empfing den Sohn seines Erbseindes ungemein verbindlich und boch mit Wurde, zu der ihm aber nicht sein herz sohnern sein, Stand die Arafte gah: Biftor begte, eben well er fich ihn beleidigt dachte, zuverkommen, des Bohlwallen für ihn. Obgleich Le Bauts Bunge sach mie seine Jähne follch und eingefest waren, und mithin die aus Bahn: und Bungenbuchsaben kompon

nicten Boter and: fo gefiel et hach mit feinen weder plumpen noch unhöflichen Schmeicheleien — woju
auch feine Stehungen und Absichten gehören — unferem aufrichtigen Biftor, der seine Schmeichler,
als Schwache, nicht hassen tounte. Die Rammers
hertin — die schon in den Jahren war, die eine Rofette zu verhelen sucht, ab sie gleich die vorhere gehenden noch eher zu verbergen hatte — nahm uns
fern gutmeinenden helben mit der aufrichtigsten Stimme auf, die noch aus einem falschen Judasbur sen gekommen, und mit dem raffinirtesten Gesicht; auf dem nie die Kauschungen der Liebe (wie es schien) Platz zu einer Mine hatten sinden können.

Die veue Gesuschaft nahm auf einmal Viktors Berlegenheit weg. Er bemerkte zwar bald die bes saubern IJecht, und Lautpositionen des Bundes gei gen einander: Alatilde schien gegen alle juruschaltend und gleichgustig, außer gegen ihren Bater nicht — die Stiesmutter war fein gegen den Lammerherrn, hochmuthig gegen die Stiestochter, verbindlich gegen Riter und leicht, und gehorchend koke gegen Matthieu — dieser war gegen das Shepaar abwechselnd schwicklerisch und perfissierund, gegen Rtotilde eine kalt und gegen meinen helden so höflich wie Le Baut gegen alle. Gleichwohl war Wiktor froher und freier als alle, nicht blos weil er im Freien war — da ein Zimmer allemal wie ein Stockhaus auf ihm

lag und ein Seffet wie ein Augblodun fonbern weil er unter feinen Leuten mar, Die (trog bet frifigften Berhalfniffe) bem Dialog feche Schmetterlingeflugel geben, bamit er - als Gegenfpiel ber flebenden Raupe, die fich in jebem Dorn auffbieffet - obne" Betofe und in fleinen Bogen aber Gracbeln fliege und nur auf Bluthen falle. Er war ber grofte Rreund feiner Leute und feiner Benbungen; baber gieng er to gern in die Gefellichaft eines Fontenelle, Crebillon Marivaur, bes ganjen weiblichen Befchlechtes unb' befonbers bes auftandig fofetten Cheile beffelben. Man merbe nicht irre! Ich an feinem Klamin, an feinem Dabore, an groffen uber Die feinen, feigen, leeren Diero Rosmologen ber groffen Welt erhabnen Menfchen hieng glubend feine gange Seele; aber eben barum fuchte er jur gröffern Bollfommenbeit die fleis nern als Gebrame und Debifationstupfer mit fo vice tem Gifer auf.

Bier Personen hatten jest auf einmal vier Sehre auf seine Seele gerichtet; er nahm gar nichte in die Sand, weil er zu gutmuthig und zu freudig war, um der Mouchard eines Berzens zu sein; und erft nach Verlauf einiger Lage besoachtete er an einem Sesellschafter das zurückgebliebne Bild in seinem Lopf. Er verdarg fich nicht — und murde doch falsch gesehen: gute Menschen können sich leichter in schlinune hineindenken als biese in zene — er etrieth

beffer als er errathen murbe, Blos Motilbe verbient eine Schuprebe, bag fie meinen Delben bis nach bem Effen - unter welchem Le Bant, ber grofte Erzähler und Douglift biefes erjählenben Gafinis) feine Rolle durchführte - für an Bosbaft und fatu rifch bielt. Gie mufte aber faft! -- eine Rrau errath beicht bie menfehliche, aber fcwer bie gottliche (ober deuffifche) Matur eines Dannes, fcomer feinen gefe Rigen Rubifinhalt und leicht feine Abfichten, fliche ter fein innetes Colorit als feine Beichwung - Mat. ehien gab Anlag ju ihrem Irthum, aber auch (wie ich fogleich berichten werbe) jut Buridunbme beffet ben. Diefer Evangelift, ber ein viel gröfferer So tprifus mar als fein Ramensvetter im De. C., felle te fak gant glachfenfingen auf feine Brivat Billery, ben Surffen, ben Sof bis ju Beufeln nieber - nur ben Minifter (feinen Bater) und feine vielen Some fern mußt er leiber audlaffen , besgleichen bie Bem fonen, mit benen er gerabe fprach. Bas man Bet laumbung an ibm nannte, war im Grunde abertrieb. ne Bernhuteren. Denn ba ber Beilige Dafarins befiehlt , bas man fic aus Demuth zwanzig Upjen Bofee beilegen muffe, wenn man beffen funf babe -Das Gute aber umgefehrt - fo fuchen rebliche Sw rialfcelen, weil fie feben, bag teiner biefe befcheibne Sprache führen will, in jebes Mamen fie ju reben; und febreiben bem, beffen Demuth fie reprafentiren

mollen, allezeit funftebn tingen mehr Bofes und wer wiger Sutes ju gle er mirlich, bat. Dingegen ben gegenwärtigen Berfonen baben fie biefe fellvertreten be Genugthung nicht nothig. Daber ift bas Leben folder Qurial Chelu gang bramatifch : benn ba nad Briffoteles bie Rombbie bie Denfchen folechter. und bie Tragobie fie beffer mablt gle fie find, fo : laffen gebachte Chle in jener nur Abmefenbes in biefer nur Gegenwärtige agiren. — 3ch weis midt, ob biefe Bolltommenheit binreicht, einen wirflichen Sehler bes Evangeliften gutjumachen, welches ber mar, bag er wie an Luperfalien in oft pach bem weiblichen Geschlecht Siebe führte. Go fate er bente i. B.: Mabgen und Simbeere batten fcon Daben eh' fie nur neif maren - bie meiblie De Engend mare bas glubenbe Gifen, bas eine Fran (wie aud fonft ben ben Orbalien) vom Cauffein (Cauftag) bis jum Altat (Ropulationstag) ju tre sen batte, um unichulbig ju fepn u. f. m.

Dichte fiel Rlorilben — und fo hab' iche aller mal ben ben beften ihres Geschlechts gefunden — empfindlicher als Satyre auf ihr ganges Geschlechts aber Biffor erftaunte über ihr dem Geschlecht und ber Welt. Erfahrenheit gleich sehr eigne Aunft es in verbergen, baf fio — tolerire und verachte.

Des Spangeliften Beofpiel machte, bag auch Die ier anfing ju phosphoreszieren auf allen Puntten feiner Scele — Der gunte bes Wices umlief ben gamen Rreis feiner Ibeen, die einender mie Grap zien ben ber hand fasten und fein elektrisches Glus Genspiel abertruf bes Imfere Entladungen darum, weil diese Blibe waren und nach Schwefel ftanken. Alotilbe, die sehr beobachtete, mistraute ben Lippen und bem Derzen Sebastians.

Der Hofinnker hielt ihn für feines Gleichen und für verliedt in Rivtilde; und das aus dem Grunde, weil der luftigere oder ernftere Lon, worein ein Mann in einet Gesellschafe verfalle, ein Beichan sei, daß ein weiblicher Zitreraal darin in seinen Sofian bare überwallende Geele ließ ihn nie ienen Ausdruck der Achtung für Weiber renften, der fich nicht is ungeltige Zärtlichkeit verift und den er oft gebildeben Weltenten beneidete: seine Achtung fah leider alles mal wie eine Liebeserklärung aus. — Die Rammen herrin hielt ihn für so falsch mie ihren Zielsbest Leute wie sie begreifen kein anderes Wohlwollen als hösliches ober intriguirendes.

Man behielt meinen helben ben gangen Sag und ben halben Wend brüben.

Den ganzon Lag war er nicht im Stande — ob gleich die unflichtbaren Augen seines innern Menschen von Thränen ftanden über Klotildens edle Geftalt, über ihre verborgine Eraner um bio kalte binabges

fenfte Freundin, über'ihre rubrende Stimme, wenn ife bies mit Agathen fprach - gleichnobl war er nicht im Stande, nur ein ernftbaftes Wort in freen: gogen Reembe gwang ibm feine Ratur allemal'im Unfringe ju fatyriftren und ju bafeliren. Aben abenbe, ba man im felerlichen Garten war, ba fein gewöhnlicher Schaner por bet Leerheit bes Lebens Burch bie Luftigfeit hefriger murbe - bas murbe jes nes babard allegeit; bingegen burd ernftbafte, tratte rine, leibenichaftliche Gefprache nahm er ab - unb ba Rlotifbe ibmi blog eine febr falte, gleichfam pan feinem Bater:auf ihm affignirte Bofichfeit gewährte mib ben Unterfchieb awifden ihm und bem Matthieu. ber feine gweite Belt und feinen bafür organifirteib fennern Menfchen annahm, nicht in feiner gangen Spope errieth: fo murb' ihm beflommen ums febe wende Derg, ju wiele Shranen fcbienen feine gange Bruft angufüllen und burchjubruden, und fo oft en in ben groffen tiefen Simmel aufblichte, fagte etwas in feiner Seele: fcheer' bich gar nichte, um ben feir nen Cercle und rebe beraus! -

Aber es gab für ihn nur Gine Seele, an ber jene Erbohungstritte mie an Bebalharpfen geichaffen mat ren, bie jedem Gedniten einen bobern Spharenton ertheilen, bem Leben einen heiligen Berth und bem Detjen ein Echo aus Eben: biefe Seele mar nicht fein fonft fo geliebter Jiamin, fondern fein Lebrge

Dabare in England : ad bin er fon fange and feluen ,Mnger, 'aber nie aus' ffinen Erdumen mertebe ren. Den Gonte biefes gepffen Renfchen Genb aleichlam an bie Dacht beworfen , fatternb und auf-Berichtet wonighn und fegte: " Ach Lieber, ich febe Dein inneres Beiner, Dein frommes Cebnen. - Dein obee Det und Deine ausgebreiteten bebene - den Armes aber alles ift umfonft: Du findeft mich auicht und ich Dich nicht. - Er fchauete an bie Sterne, beren erhebenbe Cennfnig fein Lebrer fcon damale in feine junge Seele angeleget batte: er fage te ju Rloritben: bie Copographie bes himmels follto ein Stud unferer Religion fenn; eine Frau follte Den Ratechismus und ben Fontenelle auswendig letwen .. Er beidrieb bier bie aftronomifchen Stunden feines Dabore und biefen felbetein-

Aus Clatidens Augesicht brach eine große Berklarung, und sie zeichnete mit Worten nud Miexen ihren eignen aftronomischen Lehrer, im Seiste ab.

daß er eben so ebel sen und eben so fill. — daß seh
ne Gekalt so gut besser mache mir seine Lehre —
daß er sich Emanuel venne und keinen Geschlechten
namen siehre, weil er sage: - am verstiegenden Men- schen an seinem so eilig versukenden Stammbnum
- sep zwischen dem Geschlechtsnamen und Laufnamen
- der Unterschied so klein. - Daß leider seine verabelte Geele in einem zerknickten Körper lebe, der

sthon tief tieb Orab einhänge - buf er und ber Wersicherung ihrer Mebriffin der faufrefte und größe Mensch sen noch aus Spinden Ceinem Baten Nandel) gekommen, wiewohl man über winige Sone verbarkeiten seinen Lebensart in Musienthal weginste ben babe.

Maethien , beffen Win bie Schonheitelinie , ben Biftjabn, ben Sprung und bie Ratte ben Schlangen abborgte, fagte leife und unbefangen: G es ift gut für feinen flechen Rorper, bag er bier nicht Aftrenom und Rachtmachter gugleich wurder er fuchte vor einigen Sabren barum an , um einen Subus unb ein Sorn. - Calotifbe murbe jum erftenmale von einer gurnenben Rothe überflogen wie ber More cen por bum Regens wwenn Sie ibn Cfagte fie - fchnell) blog aus meiner Schilberung tennen, fo tons nen Sie biefe Conberbarteit'unmöglich unter ben - feinigen fuchen .- Aber ber Rammerherr trat bem Junter ben und fagte, Emanuel fen wirflich vor fünf Jahren mit biefem Gefuche abgewiefen worben. Motilbe fah ben einzigen, beffen Aufmertfamteit nicht ironifch mar, unfern Bittor, ben ber Biebets fchein ihrer Bertidrung fomudte, wie em Sulfe an und fragte mehr hoffend als behauptend: . follte man fo etwas einem folden Ropfe jutrauen?. -"Meinem Ropf eber - (verfente er, um auszuwell den: benn er, ber bem jegigen Pabfie miberfprachen båtte,

Patte: kounte oft unmöglich schoen Lippen wider, sprechen, sumal einer wie dieser mit so vieler Hoffenung auf sein Rein vorgelegten Frage) — so oft ich »Rachts durch Börfer gehe; so hörd ich den leiblis »chen Nachtwächter lieber als den geiflichen. In »der horchenden killen Nacht, unter dem ausgebreisteten Sternenhimmel liegt im homiletischen Eulensgelang des Nachtwächters utwad so Erhadnes, daß eich mir hundertmal ein horn münschte und sechs "Berse.

Der Lammerherr und sein Affocis hieltens für verfehlte Verfiftage: letterer fette die seinige — vielleicht um Llotilden, sum Bortheil seiner mit Unserzieh Busen und Unterzieh Steis armirten Derzenke Baarin, ju missallen — unverschämt fort und führte an: bas beste Mictel, ben nahmhaften Namenlosen traurig zu machen, sep ein sehr luftiges, eine Rombie — freplich rührte ihn nach fläcker ein Possenspiel, wie er selber an ihm in Göthe's moralisten Puppenspiel ober Jahrmarkt gesehen.

Da flog dem betroffenen Biltor ein neues Geficht und eine neue Stellung an: benn er war gerabe wie Emanuel. Ein Jahrmarkt mit feinen hinab und hinauflaufenden Menschen Bachen — mit dem Bor: und Juruckspringen der Gestalten wie an einer Bilberufr — mit der foresummenden Luft, in der Biolinengeschrei und Menschengezänk und Biedgebewerus. I Is.

biot ju einem einzigen betaubenben Brnufen aufante menflieffen - und mit ben Buben , Ummeublements, Die ein mufivifches Bilb bes fleinen aus Beburfnis fen gufammengeflicken Lebens reichen -- ein Jahrmarkt machte burch alle biefe Erinnerungen an Die große froftige Menjahremeffe bes Lebens Bifeors ebelu Bufen fchwer, und voll; er verfant füß betäubt in bas Getofe, und bie Denfchen Reis ben um ibn ichloffen mit einem Dockengelander von' Leibern feine Seele in ihre ftilleren Phantafien ein. Das mar die Urfache, warum ibn Gothe's bogars thifdes Schmangftud eines Jahrmartte (fo mie Chafefpear) immer melancholifch guructließ; fo mie er überhaupt gerabe im Diebrigtemifchen bas bobe Erufthafte am liebften fand - Weiber find nur jum umgefehrten gunbe fabig - und ein tomifches Buch whne jeden eblern Bug und Bint (4. B. Blumauers Menels) fonnt' er fo wenig mie La Mettrie's edele haft; lachendes Geficht ertragen ober bie Befichtet auf ben Titelfupfern bes Babemefums. -

Er vergaß sich und die Rachbaricaft wie ein mahrer Jungling, breitete die Arme halb aus und sante mit einem Auge, in dem man die sehnend au einem Bilbe Emanuels arbeitenbe Seele fah: - nun kenn' ich Dich, Du Ramenloser, Du bist - bes hohe Mensch der so selten ift. — — 3ch - versichere Sie, Dr. v. Schleunes, an Irn. Ema

- nuel ift 'mast . . . Mein, unter biefem Leben am Blug, follte boch bas Ding, bas fo prestissimo - hinschieft aus einem Regenschauer in ben andern aund von Gewolfe ju Gewolfe, bod bicht in Gie - nem fort ben Sonabel auffperren jum Gelichter . . . -36 las beute 'wo, - ber Menich bat nur brithalbe » Minnten, und nur eine jum Lacheln, ... . . Er mar saut in feine Befuble verirrt: fouft batt' er mele sururt behalten, befonbers bie lagte Beile ans bem im Garten gefundnen Blattgen. Riotithe wurde über frgend etwas betroffen. Er batte jest gern bas Blattgen binausgelofen. Gie ergablte ibm nun bier fenigen Gonderbarfeiten bon ihrem Lebrer, in Die fie fich beffer ju finden muffe: bag er ein Prebago. ract fen - nur in weiffen Rleibern gebe - mit Bloten fich einschlafern und wecken laffe - feine Sulfenfruchte und Chiere effe - und ofe bie balbe Dacht unter ben Sternen gehe.

Er rubte, in fiummes Entidden über ben Lehter verlohren, mit enthusiaflichen Augen auf ben
freundschaftlichen Lippen ber Schülerin, die ber Befchmad an einem erhabnen Sonderling abelte: Gie
fand hier den ersten Mann, den fie in einen ungebeuchelten Enthusiasmus für ihren pythagordischen
Liebling feste und alle ihre Schönheiten wendeten
fich blübender nach Emanuels Bild wie Blumen
nach der Sonne. Swep schone Seelen entbeden

ibre Bermanbicaft am erften in ber gleichen Liebe bie fie an eine britte bindet. Das volle ibealifirens be herz verschweigt und verhüllt fich gern in einem putzimmer; bas lauter ungleichartige begt; aber wenn es bavinn fein zweites antrift, so muß es barraber fein Berftummen und Berhullen und bas Putzimmer vergeffen.

Biftors Barometer feiner morgenblichen Luftige feit war um gehn Grabe gefallen. In feiner bammernben Seele ragte nichts hervor als ber Bettelben er lefen wollte und auch icon las brauffen auf ber Baffe; und vorber ichieb er.

Das Blatt war aus Rlotilbens fliegenden Stamme buch geffattert und von - Emanuel geschrieben.

"Der Menfc bat bier brithalbe Minuten, eine au lieben; benn mitten in biefer Minute firbt er-

- Aber bas Grab ift nicht tief, es ift ber lench.
- tenbe Fuftritt eines Engels, ber uns sucht. Wenn
- bie unbekannte Sand ben letten Pfeil an bas
- Saupt bes Menfchen fender: so buckt er vorber
- pas Saupt und ber Pfeil bebt bloß bie Dornen.
- krone von seinen Bunden ab. ")

<sup>9)</sup> Bletteicht eine Ausbielung auf Jas für die Phantaffe liebe liche Mäbrgen, das in Reapel ein Arugifir, da bain Riphens 1429 beiagert wurde, den Ropf von einer Rang ne

- Und mit biefer Soffnung gieb' aus Maienthal,
-eble Geele: aber weber Welttheile noch Graber,
- noch bie zweite Welt konnen zwei Menfchen gere
- trennen ober verbinden; fondern nur Gebunten
- fcheiben und gatten bie Seelen. —

-O bein Leben hange voll Bluten! Aus deis - nem erften Paradies muffe ein zweites wie aus eis auer Rose eine zweite, spriesseul, Die Erde muffe - bir schimmern als ftandest du über ihr und sa- best ihrem Jug im himmet nach! — Und wie Mos- ses ftarb, weil ihn Sott kufte: so sen bein Leben wein langer Rus bee Ewigen! Und dein Lod sep meiner. . . . Emanuel.

-D du guter, guter Geift! (rief Bittor) ich tann bich nun nicht mehr vergeffen — du mußt, du wirft mein schwaches herz annehmen!» Bon seis nen innern Seiten waren jest die Qunfttropfen die ihren Rlaug aufhielten, abgefallen. Sein Lopf wurs de eine helle Esplanade, auf der nichts ftand als Emanuels glanzende Natur. Er kam mit einem leuchtenden Wosis Angesicht spat in dem Pfarrhaus an; und in dieser Glut stellte er vor seinen Zuschauern das Bild von Klotilden auf, dem er von eis nem Engel alles auffer dem Flugwert gab. Flamin

neigte. die also nur die Dornenkrone nahm. Voysge d'un Prançois. T. VI. p. 303.

Connte, wenn er falt und Menfchentenner mar, biefe Preismedaillen, Die ieuer auf fie fcblug und worauf er\_ibr icones Ungeficht und fein Wappen feste, für eben fo viele Mungen de confiance und Pfanter nebe men, bag er ber Giferfucht nichts ju beftrafen neben werbe g ich zweiffe aber an Alamin. Er war zu braue fend und ju ehrgeitig, um bie Babrheit ju feben fo mie - anguboren: benn fein offenherziger Freund mußte manchen jartlichen Sabel unterbruden, ber ibn ju fohr gefrante batte, weil er juviel Chre gein und Sener und gu wenig Gelbftvertranen hatte. Daber heftete fich ein Schmeichler wie Matthieu mit feinen Ephen Badaen befto feftet in bie Riffe Diefes Belfen ein' Da er ein wenig barfc ben namenlofen Emanuel einen Schmaemer nannte: fo fagte Biftor nichts mehr davon. Flamin konnte - weil er ene meder ein Jurift ober ein bigiger Ropf, ober beibes war - nichts fo wenig ausfteben ale Doeten, Bhis Isfopben, Soffente und Enthufiaften - einen ausges nommen , ber alles bas auf einmel mar, feinen Se baffian.

## 5. Bunbepofitag.

Der dritte Dai - Die Nachtigal - Der auf der Mufit figene

Di mus überhaupt voraus bemerken, bag ich febr bumit mare, wenn ich bie Mrenge von Unwahrscheine lichfeiten in biefer Siftorie nicht mertte; aber ich merte fie fammtlich gut; ja ich habe folche - 1. 3. Die in Ribtilbens Betragen, ober die bes mebifinie fden Doftorate bes Beiben - nod; eber ale ber Lefer felber mahrgenommen, weil ich alles eber gelefen babe. Jeb ichob es baber nicht langer auf, fendern gieng mit ber beutigen Sofmanns : Doft mele nen Korrespondenten an, mir bas nachfiemal burch ben Sund in feiner Bortraitebuchfe ju fcbreiben, woran wir alle maren. - 3ch fchriebs ihm gerabe au, er mifte ben Benter bavon, won ben Lefern und ibrer Eprunney, aber ich - ich mußt ihm fagen (fagt' ich) fie moren Leute von Berftant, benen ein Biograph und Roman Baubert nicht mit Junionen Fommen burfte, fonbern bie fagten, wie ber Areopag, -bas nactte bifforifche Saftum ber, ohne alle meis - tere poetifche Ginfleibung. » - Und es nahme mich aberhaupt munber (fuhr ich fort), bag er noch nicht

- wufte, baf fie foviel, theile Desfand, theile vierblatterigen Rlee \*) in fich hatten, bag fie bie groß' ten Betfaffer - i. B. bie eines Laffe, eines Das motles - menn biefe fein fenn und fie burch afthe tifche Gauckeleben entweber wie Schropfer in Furcht ober wie Bettler in Mittelben fegen wollten, bag fie biefe fattblutig fich abarbeiten ließen und fagten: -wir laffen und nicht fangen. - - Gleichwohl maren bie Rejensenten noch toller und gescheuter und vielleicht bie beffen jestgen Stotometer, zumal be fle fo elenbe Photometer maren. - Und enblich fast' ich meinem bifterifchen Abjutanten gerabe ber auf, er batte feinen Schaben bavon; aber ich, daß man mich in mehrere Gprachen überfente und barinn für jebe unmabricheinlichfeit bes Bertes in bas Beiffelgewolbe einer Dote binuntergoge und ba fehr frice, indes ich nicht ben Dund aufthun burf te, wenn ber verthierenbe Gpisbubes ber meinen Aurbisfiafchenteller wie ein fag Wein aus einem Zand ind anbre fubre, ben Bein unter Beges wie alle gubrieute mit Baffer auffen begoffe und innen nachfallte. - Er follte mir nur wenigftens, bat ich. Antwort geben, bamit ich fie' ben Les

Biefer Rice macht, gufallig gefunden, bas man nicht mebr su taufchen ift. Bieben fanden ibn nur - gurften und Billofunden.

form geigen tonnte als einen Beweiß, baf ich ge forieben. --

Im nachften hundepofitag mochten alfo in jedem Salle große Binge ju erwarten fenn. -

Roch bagu fallt ber vierte Rai binein mit feimen wie es icheint michtigen zwei Dautfeften fur bie Antunft ber zwei Sebaftiane, bes fleinen in ber Welt, bes großen im Babborfe. Soggr Klotilbe ift morgen babei : und Biftor ift recht begierig (ich feb ber,) fie in der Sonne ber Liebe ju feben neben Blamin: benn bruben fcbienen alle ibre Schonbeiten ein vom Stral ber Liebe noch nicht getrofnes und gereiftes Dert ju umbluben, wie Blumenblatter bie meinen Bergblatter vor ber Sonne überbauen. - Matthien fam beute jum Abicbieb, weil er more gen in bie Stadt jurudfuhr. Er gefiel unferm Delben immer weniger; und eine Pagengeschichte, bie er von fic eriablte, ernenerte Diftors Entfolut, Die Bitte ber Mfarrevin um Die Bericheuchung eines folden Menfchen frube ju erfullen.

Matthien hatte als Page den Dienft, bei der Oberhofmeisterin, ich glaube den großen und den kleinen. Gleichwohl mußt er einmal einen Abbate und Gewissenath in ein Kabinet derselben bestellen, das der Betstuhl und die heilige Statte in einem Brade sen sollte, den freilich ihr dummer eifersuch, tiger Mann nicht begrif. Run war im Rebenzim-

mer ein mufikatifcher Armfeffel, ben man im Grunde mit nichts fpielte als mit bem Steis: fobalb man fich hineinfeste, fieng er feine Du verture an und ich fag einmal beim fürften Efterhat in fo es nem. Unfer Das - fo nennt ibn bas gange burgere. liche Rlachfenfingen; einige Rangleivermanbte beifen ihn auch ben Evangeliften - beftellte ben Abbute um imei Grunden ju bald; feste aber, bamit ber Mann mit ber tonfurirten Berude nicht vont Daffeit ermattete, porber ben mufigirenden Geffet binein, als Rubebant und Anterplat fur matte Ervettanten. Gegen brei Uhr Rachts, als bie Gefellichaft fort mar , ansgenommen ben Bberhofmeifter, fentte bet Rebens fatte Bemiffensrath feinen Rumpf andlich in ben mit Favoritarien ausgepolfterten Gorgeftubl und wedte mit feinen Sofen bie gange Erauermufie und beren Morbanten barin auf, ohne die geringfte Doglichteit, bas Rabinet : Stanbgen biefes Weckers in fillen. Der Chegemahl ging enblich wie ein Bering, ben Ringlfabengen nach und jog.ben mitten im Row trapunet und in Praltrillern feshaften Gemiffenes mann aus feinem Orgelftuhl und verfalte ibm ben Machtelruf, glaub' ich, burch tommanbirte Brugel. Die Oberhofmeifterin errieth leicht ben Deifter won Stubl, Majen; aber fo febr gewöhnlich ift Bergeit bung am Sofe - nicht blos verganane Beleibi gungen merben ba von guten Weiberfeelen vergebens

fondern auch ju kunftige, — bas die hofmeifted rin fich doch nicht eher an Mazen rachte — ob er gleich noch deittehalb Wochen ihr diente — als eben nach drittehalb Wochen.

Biltor gurnte uber glamins Gelachter; er liebte Lanne, aber feine Rederei. Gein verfüftes Bint fieng, burch biefe Effigmutter allmablig zu verfanern an gegen biefen Dag, beffen falte ironifche Balanterie gegen bie ehrliche Agathe ihn fcon emi porte, beren phlegmatifcher gleichfam verheiratfeter Duls übrigens in Majens Ab, und Anwesenheit bier felben Schläge that. Noch mehr Gobbrennen und Saure sammelte fich in Bittars Bergen, weil er 🛶 der alles tolerirte, Citle, Stolle , Atheiften, Schmare mer - gleichwohl feine Menfchen bulben fonnte, Die bie Sugend fur eine Art von feiner Proviante bacterei anfeben, Die Wolluft für erlaube, ben Griff' für einen Almofensammler bed Leiber, bas Berg für eine Blutfpripe und unfere Seele fur einen neuen Solatrieb bes Sorpert. Diefes that Matthien, ber noch batu Meigung jum Philofophiren batte und ber ben Treund Biltore, welcher sbnebin gegen bie gante Dichter, und Geifferwelt fo falt war wie ein Stante, mann, mit feinem philosophischen Rrebsgifte ju infi siren brobte.

Abende fuchte er ein wenig naher an Flamine Gebor in Die zweite Erompete ber Jama gegen ben

gntfernten Pfende Evangeliften ju foffen. 3m Garben flice er barein. Er nahm bie Sand, beren bie Matthaifche nicht murbig mar, in feine beffere unb fing mit ber berglichften feinften Schonung, Die man fogar ber mabren Rreunbichaft fur einen unachten Freund gemabren muß, feinen Bilberfturm an. Denn indem er bie Rammerberrin tabelte, bas fie auf Maathen Blide von ihrem Bipfel herunter murfe, bie nichts reiners maren als mas bie Affen vom ibe rigen auf die Leute fchickten; indem er ben Sofjune Ber tabelte, bag er wie viele Edelleute erft unter Chelleuten ben fegerischen Geruch eines Roturiers am meiften (vielleicht burch Sulfe bes Contraftes) verspurte, und bag feine Worte und Dinen im Soloffe wie Gisspigen and gute warme Berg Agathens auflogen: so war ber Label biefes Maifroftes gegen bie Schwefter nur ein Bormand, in ben er bie Unmertung einballte, bag ber Sofiunter Rlamins Freund nicht fenn murbe, wenn er nicht Agathens Liebhaber ware.

Flamins Schweigen (bas Zeichen feiner Entrk flung) gab bem Strom feiner Beredsamkeit einen neuen schwellern Abhang; noch bagu rief eine im Le Bauts Garten phantafirende Nachtigal alle Echo der Liebe aus seiner Seele mach. Daber ergrif er frepelich Flamins beyde Sande in jener Ueberwallung, die immer seine Schritte zum Ziele in Sprünge umsetzend baburch bas ganze Ziel überrennte — Wiele

Plane verungluden, weil bas Berg bem Royfe nache arbeitet und weil man beim Ende ber Ausfuhrung mes niger Bebutfamileit aufwendet ale bennt Anfange ber Er fab feinen geliebten an, Die Rlatenteble ber Rachtigal feste ben Cert feiner Liebe in Mufit und nubefdreiblich gerührt fagte er: - Du Befter! -bein Berg ift gu gut, um nicht von benen überlistet ju merben, bie bich nicht erreichen. O menn seinmal bie Schneibe bes Softons blutig uber bie - Abern beiner Bruft megtoge - (Klamins Dine fab -wie bie Frage aus: bift bu benn nicht auch fatpe, rifch?) o menn ber, ber feine Lugend und Uneigen-- nubigfeit glaubt, auch einmal feine mehr bemiefe; - wenn er bich febr betroge, wenn bie vom Dof ge-»bartete Sand einmal Blut und Thranen wie ein - Bitronenqueticher aus beinem Bergen brudte: bann . verimeifte nur nicht, nur nicht an ber Freunbichaft benn beine Mutter und ich lieben bich boch - unbere. D ju ber Beit, wo bu fagen muffeft: - warum bab' ich nicht meinem Freunde geborcht, Der mich fo marnte, und meiner Mutter, Die mich -fo liebte - ba barfft bu ju mir tommen, ju bent, - ber fich niemals anbert und ber beinen Irrthum -bober fcaget ale eigennütige Bebutfamfeit; bank . fubr' ich bich weinend ju beiner Mutter und fage au ibr: nimm ibn gang, nur du bift werth, ibn au - Plamin faste gar nichte barauf. -· lieben.

-Bift bu trauris, mein flamin? - - Derbrüs-lich! - - Ich bin traurig: bie Klagen ber Nache
tigal tonen mich wie kunftige an. - - - Sefällt
- bir biese Nachtigal, Biktor? - - - Unbeschreiblich,
wie eine Freundin meines Innerften. - - So irret
man, - Matthieu, singt, - Denn ber Evanges
list unterschied sich von einer Nachtigal in nichts
als ber Statur. - Und bann ging Flamin empfinderlich und boch mit einem Sandebruck davon.

## 6. hundepofftag.

Der dreifache Berrug der Liebe - verforne Bibel und Puber, quafte - Kirchgang - ueue Konfordaten mit dem Lefer,

Rucfe Aremort ift elend : "Aus bem vom bier bier fes von Em. Wohlgebohren erlaffenen erfehe, bat - bas Bublifum Gefchmack bat und einige Seinbeit - welches mich gar nicht mundert, ba folches -afeich ben Goldplatten, Die erft gwifchen einem Buch won Bergoment und bann swiften swei von Rinde. ablattern bunn und fein geschlagen werben, eben fo - son einem Buch ins andre gethan und brinnen - Burch ben Dend ber Pref. Benget fo fein gemacht -wird wie Ravaliverapier. Wenns Publikum noch sein Baar Jahre fo fortliefet: fo fanne inlent ge-- fcheuter merben als Deutschland felbft. Anlangenb - bie Unmahricheinlichkeiten in unferem Werfe: fo - maren bergleichen freilich mehrere ju munichen, - weil ohne biefe eine Biographie und ein Roman -fcblecht gefallen, ba ihnen ber Reif fehlet, momis suns Schneidere Dofpital, und Marrenfchiff voll Driginatromane fo febr angicht - welcher Schneit - ber ale Absonderungebrufe miberlicher Berte mit - Recht bie Leber ber gelehrten Diepublit gengnnt

-werben mag und fein Laben ber Sallengang. Aber in Rudficht ber Unwahrscheinlichkeiten beforge felber nur gar ju febr, daß auch die wenigen, worauf wit fuffen, am Ende verschwinden. Der ich n. f. w.

Der Scheler, merkt man leicht, will nur mich und ben Lefer gern mit Safenschwänzen behängen. Bur mich aber ifts boch ein berrliches Botument, daß ich bas Meinige gethan und an ben Schelm gw schrieben habe. —

Sewisse Menschen find, wenn fie Abends sehr warm und freundschaftlich waren, am Morgen sehr funder, und talt — wie des Maupertius Halbsonnen, die nur auf der einen Halfte brennen und die vers schwinden, wenn sie die erdigte vorkehren — und waren sie talt, so werden sie warm. Flamin vergat am Morgen entmeder den warmen Abend oder die Nachtstite. heute ist das Lirchgangesest! — Proseden bei Sebastian ruckt er wie ein Deutscher Postigei. Puritaner und Purist, mit Speytenselmund Musketensener aus gegen den Kirchgang — ger sen Lindtaufsschmäuse — gegen das Holisälen in, Weihnachten und Pfingsten — gegen Feiertage und gegen allen Spas der Menschen.

Biftor wurde von unferm Jahrhundert bnrch nichts fo ergurnt als burch beffen folge Kreugpredige ten

und Bradualbisputationen gegen numbbifche Phorheiten, inbef es mit mobifden Laftern in Gub-Abientraftaten fieht. Er bolte mit einem weiten Athem aus und bewies bag bas Gluck eines Stad ges wie eines Denichen nicht im Reichthum, fonbern im Gebrauche bes Reichthums, nicht in feinem merkantilifden fonbern moralifden Berthe beftebe - bas bie Ausscheurung bes antifen Sauerteigs und unfre mreiften Inftitutionen und Rovellen und Soifte mur bie fürftlichen Gefalle, nicht bie Moralitat gu erboben fuchten und bag man begehte, bie Lafter und bie Unterthanen brachten wie bie alten Juben, ihre Dofer uur in einer Stadt, namlich in ber Refidente Rabt - bag bie Menfcheit von jeher fich nur bie Magel an ben natten Sanden, nicht an ben verbulten Rugen, Die oft barübet felber berunter far , men, beschnitten babe - bag Aufmande, und Pracht gefene ben Rurften noch notbiger maren wenigftens ben booften Granben als ben tiefften - bag Rons feinen vielen Spiertagen viel von feiner Baterlands liebe verbante. . . . Flamin batte fur bie Curfin, und Berlenichrift ber bauslichen Arende. für Infus Mone Blumen bes Bergnugens feine Mugen: bafür bielt feine Geele mit einem Brutus gleichen Schritt, wenn er groß aus Bilb bes Dompejus trat und mit einem Seufter über bas gatum die Bargenicheere in bas grofte Berg ber Erbe trieb, bas feinen Werth

mit feinem Recht verwechfelte. Litter batte ein geräumiges herz fur ble unabnlichken Gefühle.

Bob tann es nicht oft genug wiederholen, bag beute ber Rirchgang ift: ich will ibn ber Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit jener Kurze womit ein Beitungestribent ben Leichenzug eines Abnige auf brei Bonen bringt, sonbern ein wenig umfanblicher. Bu ben pomphaften Inizialbuchftaben biefes Lages hatte bas, Pfarrhaus ganz andre Grunde in petto als mon moines Wiffens unferem Beitalter noch zu entbecken beliebte: betrügen wollten drei Interessenten einen, ber, allemal zweiteinen.

Belrugen wollte erftlich bie Pfarrfrau ben Belben, ber nicht mufte, bag heute ber Geburtetag feis nes Baters wat und bag biefer - freimuthig von ibr eingeladen - beute auf funf Minuten fomme. Gie ließ am Morgen ihre gwei Lochter Barn fieben, bamit fie bem Biftor - nichte beichteten, wenias ftens feine Bahrheit: benn es ift ein befannter Aberglaube, bag bas Barn am weißeften gefotten merde, wenn man babei recht lugt. Daber follte man auch, wenn bie Beiber tugen, bebutfamer fenn und fragen, ob fie mit ihren poetifchen Illufionen etmas anbers weißbrennen wollen als ihr Barn. Ihr getiebter Biftor follte - bas mar ihr Dian ihrem Dann, beffen Geburtefeft heute auch einfiel, ben gewohnlichen Gludemunich bringen und ibn

nachher halbiren und bem Lotb binlangen muffen, ber mit feinem Geburtetag auskieg.

Betrugen wollte meitens Sebaftian und fie ben alten Sablan, ber vergeffen, bas er geboren morben - welches ibm' fcon bei feinem erften Beburtetnae beaegnet war. Die Denfchen behalten einen freme ben Lebenslauf beffer als ben eignen: mabrhaftia mir achten eine Gefchichte, bie einmal bie unfrige mar und bie bie Bulle ber verflognen Stunden ift, viel ju wenig und boch werden bie Beittropfen, burch Die wir fdwimmen, erft in ber Rerne ber Erinnes rung jum Regenbogen bes Genuffes. Die Danner wiffen wenn alle Raifer geboren und alle Bhilafas phen geftorben find - bie Beiber miffen aus ber Chronologie blog bas, wenn ibre Danner, Die ibre Regenten und flaffichen Autores find, beibes that Bifter, beffen feines Gefühl von zu großen ten. Aufmerkfamteiten für ihn verfehret murbe, mar frob, bag Comanus Schultern Die Salfte ber beutigen Chre tragen muften.

Betrügen wollte brittens ber Pfarrherr fo gut als einer und zwar jeben. Da biefer Festtag — wie bie brei hoben Feste ber Klöster — jugleich Rastrag war, an welchem die gescheutesten Köpfe die bumme fien Gesichter niachen: so ichnitt ber Barbier mit ber Rastri Langette in bes Seelensorgers Saut wie in eine Birtenrinde sein Andenten; aber dieses we-

nige Blut, bae audquoll, fuhrte bem Pfarrer einen flugern Gebanten ju als bas mes ber Baber bris ließ, welches bach ben Rervenfaft abfanderte, ber nach ben feichteften Denfern bie Gelenfichmiere une frer geiffigen Bewegungen, bie Golbfolution unfret reichhaltinften - Ibeen und ber Beift unferd, Geiftes ift. Diefer flügere Gebanke, ben ich fo lobe, mar ber, fich auf bem linken Arm: jur Aber an leffen -es bem gangen Saufe ju verhalten - Abende bem Lord Blud ju munichen und jedem - and am Enbe ben Mermel ausmiteben und bie Bunbe in jeigen wie ein Romer und gu fagen : gratulirt boch! - Et fente es burd und ber Scheerer mußte aannemb et was anders gerhacken als bas Rinn. Der Bleffirte nab ihm bas Geleite bis an die Softhure, nicht aus Soflichfeit, fonbern bamit ere nicht ber gangen Sand genoffenichaft vortruge fonbern, ben Borfall überbanpt bei fich bebielte, ausgenommen in Saufern, mo ein Batt und ein Dhr mar. Denn ein Gerfcichtschreiber fen immerbin ber Monategeiger ber Beit - und folglich fen ber Beitungefeser ber Stundenzeiger berfelben - mitbin ein Beib ibt efundengeiger: fo ift boch ber Bartpuner beis bes, bas Beib und bet Setunbenteiger.

Ale Flamin und Biftor hinuntergengen ine Bobn : But Commer : Binterzimmer ; fach unter lauter froben Gefichtern ein verbrubliches vor, bas

bem wie befeffen berunfegenben Bfamer geborte: er tounte zweierlei unmöglich ausspuren, feine Bibet und feine Unberquafte. Drei Minneen vorber batt' er gejannnert; - Romm' ich benn in meinem elenben -Leben nict: fo weit, bag iche, febalb ich meine 's hand einmal in ben Gludetopf gebracht, wo ich etwas bamit berausfreblen fonnte, bas iche for -gleich errathen fann, bag ber bife Reinb ficher vor-» ber allen feinen Murath im Louf Denanirt bat? Den sheb' ich flatt ber Brebfe beraus und weiter nichts. - Es war' bente babich geworben, fab ber Teufel -- wir batten bis Abends um vier Uhr feine Luft - gehabt, fondern Sunbearbeit - bann mare losges - gangen, bas Effen im Getenhans, bas Gratuliren pund Salutiren und mabrer Spas. . . . Euch ift er sauch noch beicheent; mir aber ichenft, wenn ber . Pufter und bie Bibel nicht erfcheinen, blos etwas - Ruf und Afche (bie etwa vom Couper nachbleiben) - bamit ich bamit bem guchs (Pferb) bas Bebif abe - butfte - und Abende tann ich neben bem Garten: . baufe ben Rettich ausigten. .

Dier ninfte er mit der niedergelaffenen Glagge feines Ropfes, mit der Erottelmung den eintretenden Britten falutiren — als aus der Rube ein Daar-Bufchel ausfiel, der swar nicht die gesuchte Bibel-aber der gegebene Puffer war. Es muß uamlich die Lefe, nud Denk Melt, der man oft die wichtiger!

Blatfacen nicht hinterbrüngt, am wenigften um biefe kommen, bag ber hoftapian — fo mie Wend fichen aus Menfaben geriffen werden, um die übrigen au übertreffen und zu behertschen — gerade fo bie Baare, die fein Lamm auszupfte, in einen Relbe Facillel ober Saar Berein zusammenwickete, um bamit die übrigen, die noch ftanben, einzupubern, wolches nun wohl vom erhabenften Geift und Pentagmeter nicht aubers zu benamfen ift als ein Saarpubiter. Gleichwohl wurde Epmanus Gesicht länger als die Mitge: er ließ diese Guripa des Farbenpulvers des Lopfes kalt da liegen und satte: " mach' ich "nicht die Bibel ausfündigs so seh" ich nicht ab, " wie, mich bieser Schopf allein herausliehen will. "

Wie vor Luther, wurde jest die Kankeinische Bibel mit ihren schwarzen Adfer Flügelbeden gersucht: Wenn etwas diesen harven Schlag noch herr ber machen tonnte, so wars gewiß has, daß Comanus beberschlag — gleich seiner Wernunft — zwischen ben berlornen kanonischen Blützern wie zwischen einer Serviertenpresse lag: denn die Geistlicken — beson, ders der Padik — muchen das Bibelwert gern zur Glanzpresse und zum Schnucktafigen ihres anform Wenschen. Ob er gleich noch acht Bibeln, sagar die einfältige Geilerische Bibel Stressomathie im Sause batte und in der Wochenkirche heure gar keine brauchte: so war es boch bester und menschlichet —

b. h. narrifchen — daß et ben Jopf feines Catriftele Pebelle, bes Schulmeifters aus bem Tenfter, pfif und ben Gattesbienst — wie eine Aufflarung — burch ein viertelftundiges Interim verschob, als daß er flats ber Stunde des Lautens nichts geringers anderte als Bibel und Heberschlag.

Lieber Simmet! wie man gleich Eregeten und Gennibattiften fuchte und lächelte! — Diefes For- ichen nach ber Bibel, faste Sebafian, gereicht ein - nem Beiflichen gur Chre, jumal ba er bie bibli, - ichen Mahrheiten nur beim Cageslicht, nicht bei, - Scheiterhaufen, Fackeln fucht:

Die Monche haben wie bie Anjanber ber öffente lichen Laternen eine Leiter und viel Del, aber mit bem Del lochen fie bie Lampen aus und ben ein; gnen Durft, und mit ber Leiter reichen fie bie, bie wieder aufunden, bem — Galgen.

Als der Raplan wer bem ruhigen Lopf bes seches wöchentlichen Rindes verbeiging, den schon die heurtige Ereffenhaube prefte: so ging er aus Aerger über. deffen Gleichguttigkeit wieder zuruck, hob seinen bordirten Kopf empor mit der rechten Hand, und fuhr in den Schacht des Wiegenstrahes ein mit der lin-kund wollte da die Bibei — die gewähnlich das Ropffussen und die Amulet Unterlage der Linder (befonders der Bauphins) ift — ausgraben, inden er sagte: "der miterade kleine Bundel läge bei

- unferem Clend wer fait ba, mir nichts bir nichts. - wenn ich ibn nicht ausköhrte. - - Bob bier fict etwas, nicht wie ein Sous fonbern wie ein Buch, wiewohl mans burch meinen Diel bis ine Breifigfie Sahrbundert boren tant. Epmann fprang benfenb ins zweite Stockwert und fand ju feinen Rufen eine erichmiffene - Mans unter einer gefuchten Bibel. Den protoftantischen Reichefreisen tonnen bie Stur' bentens ober, Dottor Luthers SReufefallen niemale unbefannt gemefen fenn, ju benen man nichts braucht als Ein Buch und die fur Daufe find mas fumbolifche Bucher fur Randibaten. Geboffian tog bie Leiche beim Comante unter ber biblifchen Duetiche form und Geilerifden Bibelanftalt berver, fcmenfte . ben Rabaver gegen bas Licht und bielt biefen Leie denfermon ax tompchos armer Schiematifer) bich - erichlug bas alte und neue Ceffament, aber bu unb . Die Leffamente find außer Gonib! - Gei nur » froh, bag bie Bibel bich nicht gar gu Afche fengte. wie einen porangiefischen Ifraeliten; aber bn Beleft bin aufgeflarte Beiten, wo fie nichts nimme als - Pfarrbienfie. Es ift achter Wis, wenn ich frage: - ba fanft bie Bibel bie Feuerebrunfte, morein man -fie warf, ausloschte : warum ben Antabafees - nicht ? - -

3ch lauere bier langft ber Welt auf, um fie gur Unterfuchung ju nothigeh, warum ein Mans Scerbe-

fall fle mehr intereffirt ale eine erfcoffene Armee in ber Universalbiftorie, ein verlotner frember Saats. puffet mehr ale Chriftinens verlegte Rrone. . . Das ber tomme biofes Intereffe, mober es bei benete tommt, benen bie Sache wirflich begegnet: weil ich fie weitlauftig erzähle, b. b. weil bie Lefer gleich bet habei intereffirten Delben mubfam einen Augenblich ber findifchen Diftorie um ben albern überleben. Diele fleine Schlage burchibchern ben festeften Den fichen fo ficher als Gin großer und es ift einerlei, ob fie bas Schieffal ober ein Autor thut. Go ift alfbi ber biefige Denfch fo nabe; an ben Beiger ber Beit' gestellt, bag er ibn ruden feben fann; barum mirb uns eine Rleinigfeit, wenn fie wiele Augenblide einnimmt, fo groß und bas furje Leben, bas mie unfre gemalte Seele im orbis pictus, aus Punften befieht, aus fchwarten und goldnen, fo lang. Unb. barum ftebt überal, wie auf biefem Blatte, unfer-Ernft fo nabe an unferem Lachen!

Flamin ausgenommen, rückten fie alle in bie Ricche, Path und Pathgen: es war eine sogenannte Bocken. Betfinnde, die in jedem vernünftigen Derziesthum und Marggrafthum wird beibehalten werz ben, wo man uoch darauf fieht, daß der Pfarrer wöchentlich ein Paarmal erfriere und baf er, so wie Movien jur Uebung der Obedienz verdortte Stecken begieben muffen, den Saamen des gottlichen Mortes-

in leere Richenfthle werfe, mie Meianchton in leere Sopfe. In den deutschen Landern — meines und wenige ausgenommen — gehören zwei Sakula dazu, um eine vollfändige Narrheit abzuschaffen — eines, um sie einguschen — noch eines um sie abzuschaffen. Die Einsichten eines Konfistoriums werden aller Mal. Sim Jahrhundert früher vernäuftig als die Livkula ein (Restripte) dessehen.

Im Comannischen Gitterfinble, beffen Chure mit ber Safriftei ibrer faft einen rechten Bintel machte, fant Sebafian alle Blumen, wenigffene bie Blatterftelete berfelben wieder, Die um feine fconen Rine bertage geblührt hatten - metaphovische und bota. nifche, - und bie botanifchen, bie beftmust unter bem Buffdemel bes Rorftuble fich verfrachen, folm gen ju trandienbenten Blumen ber Erinnerung wie ber aus. Er bachte an feine tinbifden Leiben barin - worunter bie Lange ber Brebigt - und an feine Findifchen Freuden, unter welchen bie Lange bes Bras Indiums und Comanns Anien auf der Mitte ber Rangele treppe, geborte. Er fcob bae bolgerne Gitterfenfter aus rud und fant in beffen holgernen Gleife feinen Namende ang V. S. H. von eignen Sanben eingefägt. Bom Rivbe aum Janaling ift fo weit! Und ber Menfch vermunbert lich über bie Rerne. -Mc bamals - fagte Dorion and wir wollens mie ihm fagen - war bir noch

-alles unendich und nichts flein ale bein hert —
-ach in jener warmen erquidenden Beit, wo der
-ach in jener warmen erquidenden Beit, wo der
-Bater und voih Sott ber Bater und die Mutter-bie-Mutter Gottes ift, bruckte fich noch die von
-Beiftern, Grübern und Sturmen beklemmte Bruft
-getröfigt an eine menschliche — alle vier Welttheile
-maren in diese Kirche eingepfurret, alle Ströme-biesen Rhein und alle Reichsftande Jenner —
-ach diesen schein und alle Reichsftande Jenner —
-ach diesen schnen fillen Lag faste ein goldner Hos-vizont den upendlichen Posung ein und ein Ring
-aus Morgenvoth, — Jest ift der Lag dabin und
- der Horizont hinab und bloß das Gerippe noch da,
-der Gitterfindt.

Ach wenn wir schon jest in ben Mittageftunden bes Lebens so benfen und seufgen: wie wird uns nicht am Abend, wo der Mensch feine Blumenblate ter gufammenlegt und unkenntlich wird wie andre Blumen, am Abend, wo wir unten am Horizont in Westen steben und ausloschen, wird uns ba nicht, wenn wir uns umwenden und den kurzen mit errest tenen Hafnungen bedeckten Weg überschauen, wird dann uns der Garten der Lindhait, der in Often, tief an ungerem Aufgange, und noch unter einem alzen blaffen Nothe liegt, nicht noch holber anblicken, noch magischer anschimmern, aber auch noch weicher machen? — Lind daranf liegt fich der Mensch nicht

meit vom Grabe nieber auf die Sthe und hoft bie-

Eur Somann muft'es tubrend fepne, bag et ba et Jahrelang frembe Riubbesterinnen in der Ricche einfegnete, einmal einer naberen seine Wunsche gerben konnte. Niktog kroch in alle Augbensonntage und ihre Sauschnen Jahr unter dem Singen ber gane wie im behneen Jahr unter dem Singen ber gane bept Gemeinde in die Sakriftei jum Pfarten ging und ihn fragte um die Pagina des Lieds. Es labte ihn als Kind, daß es pier geben de Wefen im Bempelsah, den Pfarter, den Schulmeister, und den Remeteineister des Gotteskaftens und ihn; giebt es etwas erhabeners, dacht' er, als einen Klingelbentelvater mit einer langen wagrechten Balangiersange allein einbermandelnd, durch lauter besestigte Statuen?

Nach ber Kirche fins sich das Fost an mit bles
fen Worerbeiten baju, wie ein Friedenstraftat mit
den Craftaten über den neutralen Ort, über ben
Rang n. s. Die Welt muß nur nicht beufen,
daß eber als um fünf Uhr Nachmittags exwas ans,
gebe, ober daß jemand früher aus der profaischen
Wochen Sinkleidung in die poetische sekliche wischen
oder sich rubig neben einen Rachbar piederlassentönne — sondern, nach der Prozesordnung der Luff,
mus jest alles binauf, hingbrennen — Uppplienien,
bieser Majorin domus, gehorchen — die Bohnen,

fangen und Camen Daten auf bem Sartenhaufe teagen - entpupte Pavillans bardes facheln und enfgemachte Brimmffiegen - bas vorgefcoffene Gaameig won ben genftern juradbinbet - bie Oranges rie, bie aus hundert. Bluten eines Domerangenbaums beffant, and bem Dufenm in bie Barten Chauffee bernnterheben, besgleichen ein inbalibes Rlavier, bef. fen Saugboben nicht fo oft ale fein Snitenbezug ger forungen mar. . . Der ernftbafte Riamin murbe pom larmenten Gebaftian ju biefen Sanbe, unb Staatsaftionen mit gegronngen und gwiften; ibnen mufte in biefer Borjagb ber Frente bas gequalte Emmannifche Geficht arbeiten, au bas Bifter bie nothigften Ermabmungen bielt: \* Gerr Gebatter, wit . tonnen nicht erufthaft und feifig genng feon - es setann bon biefem Befte noch an Orten gesbrochen :- werben, wo es Ginfing bat - aber ein Dittelmen - amifchen Rutftenpracht unb Belgifcher Rnauferei - wird bent' ich, bas vortheilhaftene Licht auf uns . werfen. - - Es ging alles gut - fogar bas Bex wolf germarf fich - Rlotilbe mutte tommen - ber Brimas bes Beftes, Dem ju Chren ber Rirchgang war, ber fleine Sechembchper, memorirte laut an feiner Rolle, Die er nach funf ithr ju machen hatte und bie wie bei mehrern Delben von Seftins in nichts befteben follte als in Schlafen.

Das Mempelren, befinnd barin, daß er in einem fort wachte und ichrie nach bem Busen, in dem der Schöpfer ibm das erfte Nanna in der Lebenswisse hereit gelogt. Wer nicht ehr als um führ ther ftilte wie Muster ibn mie dem matterlichen Schlaftrunk und tieß den fleinen Sprecher Rehls und Augenvertell nach ein ander schließen. Nafangs hate iche des nahe aus Ahrung gegen die Pfarrerin unverschiebe aus kieften und so, gleichsam wie ein Prückt, bas sie faugte und so, gleichsam wie ein Wallssch noch unter die Sängethiere gehörig, und ihrem Busen ein andres Kind ernährte als dien Amor; aber ich schmeichelte mir nachber, eine Person, die weber eine Cheater, noch Kronprinzessin ift, werde nicht so frenge als andre Genrebeilt werden, wenn sie Linder hat öder Milch.

Sh ich fage, daß Rivtilde kam, will ich fie da fie acht Quartiere hat — wlewol mancher Magnat der sechsehn abliche Quartiere hat, doch woch ein flebjehntes architektonisches sucht, wo er schläft — ein wenig entschuldigen, daß sie in ein durgerliches ging: es kömnt ihr aber in der Khat nichts zu flate sen als daß sie auf dem Laude war, wo oft das all teste Blut keinen bestern Umgang habhaft wird als därgerlichen, wenns nicht etwan Bieh ist, das auch einige nicht unkluge Ravaliere wirklich vorziehen.

Es fotiat funf mbr - bie Sofinke tritt berein - bei Mond hangt wie ein meifes Blutenblatt aus bem Benith auf fie berab - bas freudige schuldlofe Blut in Gt. Tune fleigt wie bie Bluth unter ihm 'anf - alles ift umgefteibet. ".

Aber bas fechfir Rapitel ift aus. . . .

- Und ba ber Spis mit bem fiebenten wod wicht ba ift: fo konnen ich und ber Lefer ein ver nunftiges QBort mit einander reben. Sch geftebit. er ichant mith und mein Chun lange, er fieht ein, alles ift im fcbonften biographischen Gange, bet Sund, meine Wenigkeit und die Delben biefer Sunbstage. - Sch bab' auch nie abgelaunnet, bas er immer mehr in ben Seiligenichein und in Die Bofifche Beatififation diefes Botus werbe himeingeim gen werben : ba ich fo fehr bran wichfe, reibe und bobne, mehr als an einem Menfchenftiefel ober mie litairischen Roghuf in Bertin - Ja ich babe noch feine Laffe voll Raffeefan gebrancht und es mir barans mahrfagen laffen (benn ich erfeb' es fcon aus ber menfelichen Natur und aus bem Raffee, ben ich trinte,) bag bas noch bas Geringfte fen und bag bie eigentliche Lefei Manie ben auten Schelm erft bann befallen werbe, wenn in biefem Berte, woran wie an ber Baffeliffe zwei Arbeiter auf Einem Stuble feshaft meben, bie hiftorifchen Siguren biefer Buffe. liffe famt ihrer Bruppitung gant vor ber Birbeb

Aber wenn zwanig bis breißig Ellen am Opus werben abgewoben sepn: bann konnen ich und mein Affessor bad erwarten mas ich bier schilbern will: bee Lenfels vollig wird ber Leser sepn mit Gisen — sinen hundspostag hinauszubringen, laffet er sechs Schilfeln kalt werden und bas Deffert warm — bach was will bas jagen: ein leibhafter römischer Shnig reite burch die Strafe und Ransnenkngeln siehen hinterbrein, er harts nicht — feine Shediste gebe in seinem Lesekabinet einem ehelichen Ueberbein has beste Souper, er fiehts nicht — bas Ueberbein ses beste Souper, er fiehts nicht — bas Ueberbein seinen Salbammer leichte Diebe, er spürts nicht . , . so außer sich ist er aber mich, gebentlich nicht recht bei Sinnen. —

Das ift nun das Ungluck, beffen Gewisheit ich mir vergeblich zu verbergen suche. Ifts einmal da and bring' ich ibn unglücklicher weise in jene hiftorische Ergltation, wo er nichts mehr bort und sieht als meine mit ihm in Rapport gesetze Personen, weder seinen Bater noch Bettert so kann ich verspert sepn, daß er einen Berghauptmann noch westiger hört — denn Geschichte will er und von mit weis er gar nichts mehr — ja ich will segen, ich brenn,

breunte bie bunteften Konerwerte bes Wiese ab, ja es hingen aus meinem Maul philosophische Schlusketten, wie aus eines Lafchenspielers feinem Baw ber, in Baspeln heraus: halfs mir mas? ---

Dennoch muffen Banber berausbangen und Feuerwerke abbrennen; es foll aber fo werden: Wie von
jedem Jahre so viele Stunden restiten, daß aus den
Restanten den vier Jahren ein Schaltag zu machen
ist — und wie mir selber nach vier Hundsposttagen
allzeit so viel Nachschriften, so viel Wig und Scharfe
finn ganz unnut als Ladenhuter liegen bleiben, daß daraus recht gut ein eigner Schalltag zu soemiren
ware: So soll er auch formirt werden, so oft vier
hunds Dynastien vorüber sind; nur das braucht es
noch, daß ich vorher mit dem Leser folgenden Brangund Hansvertrag abschließe und ratisizire, also und
dergestallt:

L Daß von Seiten des Lefers dem Berghaupt, mann auf St. Johannis fur ihn und feine Erben zugeftanden und bewilligt werde, von nun an nach jedem vierten hundspositage einen wisigen und gerlehrten Schalltag, in dem feine hiftorie ift, zu versfertigen und drucken zu lassen.

IL Daß von Seiten bes Berghauptmanns bem Lefer bewilligt wirb, jeden Schalltag in überschlas gen und nur die Geschichtstage zu lefen — wofür beibe Potenzen entsagen allen beneficits juris — ro-

Co immer bas achte Infirmment bes fo bekannten Sunba Bertrags zwischen bem Berghauptmann und Lefer, und diese Renuntiationsakte kann und muß in gukunftigen Mishelligkeiten beiber Mächte von einem Mediateur ober Anfträgalgericht, einzig zum Grunde velegt werben.

## 7. Onnospepting.

Der große Platt : Nart - Orangerie - Flamind Standers Erhöhung - Jeft : Nachmittug" ber handlichen Liebe -Benerrigen - Briff un Emanuel.

Den Lord authannumen, fiet fabt alles im Pfaren garten und naffet-auf mich; aber bei Barten fennt noch fein Denfer. Er ift eine Chreffonnthie men allen Garten, und buch niebt uriffer gis bie Dirthe. Biele Gatten find wie et guntid. Riften Stummer Banmgartent aber er ift noch ein Shiergarten wie et benn bie gange Faund von Go. Lune enthalts with moch seiter battantschen wer imie ber wollskinder gen Riora bes Dorfe ift ere banachien. - und ein Bienen : und Summmelngarten - fo oft fie gerabe bineinfliegen. Indeffen follte mas both folde fielnere Dornige par nicht nahnhaft machen, wenn ein Barten wie er einmal ben bat, bas er ber grafte englifche ift. burch ben je ein Wenfch fcheitt. Gt verbirgt nicht nur fein Ende - mie- jeber Dark gleich jeber Raffe thun muß - fanbern auch feinen Anfany und icheint blog bie Terraffe ju fenn, : von ber man in bas bineinseben finn, mas man nicht überfeben aber mobl wie Cook umfabren fann.

englifden Bfarrgarten find nicht einzelne Ruinen. fonbern gange gerichlagene Stabte und bie gröften gurften haben fich mu bie Bette beeifert, romantifden Buften und Schlachtfelbern und Gal gen ju verforgen, en bie noch baju (bas treibt bie Inufion hober) mabre Spitbuben gebunden find als Kruchtgebange. - Die Gebaube und Geftrauche verfchiebener Belttheile find barin nicht in eine mibers finige Dachbarichaft anfammengetrieben, fonbern berch proendiche Berte ober Wafferpartien net and einenber gefieden, welches bei beffen Bebfe leicht go. melen, ba er über nenn Diftionen: Quabratmeilen balt - und mit welchem Befcomal überbanst biefe Maffen an einander gelagert find, migen bie Lefer butaus ermeffen, baf alle Lords und alle Rejenfenten ber Sitternturgeitung und bie Lufor felber in ben Giarten gezogen find und oft fedig Sabre barin bleiben. -

Der Pfarter bente, mit ihm auch als hollandis schen Sarten einige Stre einzulegen, besonders burch eine Perilce aus Wasser, die nicht an einem Perile Lenftack sondern an einer Fontainen Austage bangt und die so lockigt fpringt, daß schon mehrere Stadte pfarrer wunschen, sie konnten sie aufsehen. Die Beete find keine Arktangula sondern geschweifte les teinische Lertern in Doppel-Aruftur, als Anfangstinchfaben seiner Familie. Cymann hat fein E mit

Rettich ausgefort; bat & feines Moollobin mit Die putinerfallat, Rantine & mit Rebirebi. Moritbens R mit Bulgen. Wet nicht ju fden war, batte alle mel uich einen Plat und ahmanen royal auf beit Rarbiffen und Stettiberipfele leet, bie ber Blattee mit einem burchbestbnen Bapier umffetht, in bas ber Rame gefchultten war, ber nach Wiefbalung bes Sinbande affein-ruth, ober min auf ber bleiches Stude etfdien, Sametbrities Glastiften wenbeteil Die Rachtfillie vom frahieitigen: Stofen aus Beibe al und von Arabaurten aus Wacht. Garten, bie aus wahren Barten beftanben, lente er untet nien Dafte ren am frabeften ein, um in bie Munt an gevathete, fie fonnten erfrieren: benn biefe Buaft mint' er bm ben, um fich ju freuen, wenn eine Blasbonteille in feinent Saufe zerbtochen murbe : bet faunte bann ben Tomifchen Gis: sber Bladberg , Der in ben Weinen leiber idbrlich mit unserent Dudie fitfat. in bent Garten tragen und nit biefer Mifglode bie Sern blatter überbauen. - Um wichtigete Beete filbete er einen bunten mufitifden Scherbenund: feine gemille war feine Minbolmafdine, ich meine, fie mufer ibnt bie menigen Borgellaintoffen gerbrochen p' bie et beauchte, im mit biefem bunden Geruputfer and Bonitutten Bebram' aufebalichere Bartibei tu beben; wie ein Rurft fichemit ben bunten, Aurth Die Ruous låcher feiner Matidinteller amognene. Webenebaeber

ciefaffet und beringet. Da er bie Saffen nicht gans um die Beete feten tonnte, fonbern erft burch feine Sicheibebanftler gerlegt; fo muß ein Begenfent, ber bei ibm iffet, meinen Wint benugen, um fiche ju erffårer, wenn ein folder huftifus nicht vor gorn außer fich ift; fobalb toftbares Beichirt gerbrochen wird; dann blog bei elendem ift er feiner nicht mache tig: Inde Cheftan follte ein foldet Beet als Arnbes Parabiesgartiein, als Laufste und Schivelfatte für **Portellain von geändester Jacon abstechen, Jinne** . Beken ibrer Seele, um bei Ginnen ju bleiben wenn eine Laffe fatt:- . Soan, wurb' ich fagen, batte whitefes Unglud wie eine Chriffig aus, es nunt biv entweder in ber Emigleit ober hier im - Garten. .. Nabe an einem Saufe nehmen fich bie hollaubie fcen. Gartenichnorfel mit ihrer bantlichen Binnia-Beit beffer ans ute bie erfchutternbe Ratur mit ibe um emigen: Majefilt. Enmanns geschnigter Pfarm anten mar im Grunde bloß eine fortgefeste Boune

finde ohne Dach und Sach,

Bifter komte die Minute kaum erwarten. Flas
min und Ratifte einander gegen über zu feben. D mie schon ficht, dacht er, ihrem und frinun folgen Gesicht der Mondschein der Zärtlichkeist Aber Risi tilde vermied, um Flamin zu sepn. Biktob hield veichliche Edienant für ihre Lieberverräthig. Denn

er hatte nieht mur fo wiel Ginficffer in bie Siucht nur

frer Grenben, Laf er faum aber bie tollften ganfte: fontern er founte auch bem Sandwertegruß und ber Eftenhabolagia merier Liobenden mit Berguffen beie moonen. ... Es ift febr toll, lagt' er in El: tingen wieder, gute Menfch thut feine Arme fompathetifc antist wann zu Arenube, wher Gefchwiffen ober El - tern in den ihrigen fieht; wenn aber ein Paar ven . velliebte Schelrie vor und am Seile ber Liebe bare mumtangen, raupt mats auf bem Sheater fo will tein - Benfer Antheil: nehmen - fie mußten benn in eb nem Romane tangen. : Warum aber?. - ficher "nicht aus Eigennun, fanft bliebe bas halgerite Berg "im Wenfchentlon auch bei frember Freundichaft, -bei findlicher Liebe fest ganagelt - fonbern meil - die verliebze Liebe eigenwüßig ift, find wire auch "und weil fie :im Roman es nicht ift, find wies auch nicht. 3ch meines Orte bente moiter und amache-mir bon jebem verfiebten Befpann, bas min. "begenet, weißt es ware gebruckt und eingebunden -- und id batte es vom Bucheruerleiber für foleche stes Lefegelb. Es gebort inr bobern Uneigennabige "Foit, fogar mit bem Gigennun in fumpathiftren. alleb vallende mit ench armen Weibern! Buftet sibr ober ich beun in euren vernabten, verfochten, - vermafchnen Laben, bag ibr eine Gente battet, -wenn ibr euch nicht bamit verliebtet? Ach in eus egen langen Chranenjahren bringt ihr einer Saupt

-nie empor als am sonnenhellen Turgen Lage ber 2 liebe, und nach ihm verfinkt euer beraubtes Derg wieber in die kable Liefe: sa liegen die Wasser pflanzen das gapze Jahr erfäuft im Wasser, biok uur Zeit ihrer Blute und Liebe sigen ihre herauspeschiegenen Blatter auf dem Wasser und sonnen sich berritch und — fallen dam wieber hinnster.

Rlamin bewies, bag gerabe Leute vom größten Druth ben fleinften gegen Schanbeit geigen - er shat ihr nicht Ginen Schritt entwegen. Biftors ebes erbietige Entfernung von ihr ware burch bie, in ber fein Freund fich von ihr bielt, auch grofer gewow ben, batt' er ibr nicht etwas zu geben gehabt - nicht fein Berge fonbern Emanuels Bettel. Er tounte ton nicht fteblen, ba er ibr neulich feben bie erfte Beile porgefagt; sweitens mußt' er ibn anter viet Mugen - nicht i. 3. burd Agathen - jufellen, weil er ihre bis an bie außerfte Brange getriebne Distretion fannte. Liveilbe geborte unter bie bem Biographen und bem Solben beschwerlichen -Berfenen, bie gern alles fleine verbergen, j. B. mad fie effen, mubin fie morgen geben, bie auf ben Rreund toll merben, wenn er ausplaubert, fie batten weriges Jahr am Chomastane leichte Sopffemergen. Bei Rletifbe tams nicht von Aurcht, faubern von ber buntein Abubung, bag ber, ber gleichguttige Mofterien ausschwane, endlich wichtige inde.

fliblte tron ibrem Stollte gegen fie einen midtigen Bug gur Aufrichtigfeit. Er führte fie allein ben -Bonettunienbaume au und and ihr bort - inbem er ibr burch feine offenbernias Leichtiafeit; bie beschmen liche Berbinblichfeit får ein Bebeimnis erfparte bas Blatt mrict. Gie erftaunte, faute aber fo gleich: ibr Erffennen ache bies ihre einne Rachtife Bafeit au - b. b. fie glaubte ibm, batt' aber its gend einen Berbacht gegen ibre Schofgenoffen und gogen bie Mrt, wie es in bie Laube fam. "Gie machte fich die Orangwie ju Mate und brangte ibr befeeltes Angeficht in die Pomevangenbluten. Bifor Sonnte numbalich fo bumm allein bort fleben - es, noch ein wenig betroffen über bas Erfounen und iom Enbe über einen faft ju großen Stoll, wurde auch Mifern nach bem Bomeranteameibrauch nubobielt ile barin fein Beficht entgegen. Er batte aber wiffen foften, bağ einer, ber an etwas riecht, nicht auf bas streas blicke, fonbern gepabe aus. Er war uife tount mit feinen Geruchsnerven in' ben Biften; fo fcfitig er feine Augen auf und Riobilbens große fanben tom offen entgogen; fie waren gerabe in ber wirts fimfen und hochen Glovation von 450, man mag mun Mugen oben Bogenichuffe meinen. Er brebte Jeine Munabfel gemaltfem auf Die Blatter nieber, fie toat noch fluger von ber betanbenben Orangerie mid.

"Meichmobl wer fie nicht verlegen; er bielt es für Umracht gegen Flamin, ihre Gefinwungen gegen ibn felber in benbacttens aber fo viel merfte et boch bas bes Obfervatorinm, auf bem man bie Mhafen ihres Bergens beobachten molite, bober fenn miffe ale negen anbre Boiber nothig ift. Die Go wohnfreit bewnubert ju werben, batte fie gegen bie Borivieglung bes Ginbrucks ibrer Reije, mit. ber fich die Mannen fo aft die Animertfamteie der weiblie den Gitelfeit erwerben, feft gemacht. Gie war wie Magt micht nerlegen ; fonbern erichte ihrem Aube ret noch erwas von Emanuels Rarafter, was fie neulicht vor fo unbeilige Obven aus Achtung für ib nen Rebren nicht bringen wollte - bag er namlich gemiß glaube, er werbe ju Johannis übere Sabr ju Mitternacht flerben. Biftor tannte leicht ertathen. daß fie es felber alaube; aber bas errieth er nicht. bag biefe Stalte aus bloger Beichheit bes Berseus ibpen Darmin, ju Johanni aus Maienthal bie tieben. befchleuniget babe, um nicht bem geliebten Denfchen an bem Damenstage bes fünftigen Sterbetages in beneguen. Dach ihrer Grieblung batte biefer Emanuel eine fürchterlich erhabne Greling unter ben Menichen: er mar, allein, an feiner Bruft maren große Kreunde gewesen - aber alles war ibm unter Die, Erde gegangan - barum, mollt' er auch fich barunter verbullen. Die Jahre geben ben firmie fichen überbeftigen Menfchen eine fconere hartum wie bes hergens, aber ben venfeinerten falten Mem fchen nehmen fie mehr als bie gebeng jewe Genieß gleichen den englifchen Garten, bie bas Altur immer grüner, voller, belaubeer macht; hingegen ber Welts mann wird wie ein französischer burch die Jahre mit ausgeborrten und antlielltan Ablien überbortt.

m Rifter wurde aussticher; jedes Work, das er ihr abgewann, hielt er für Cempeleund an seinem Meund, da ohnehin der leptere nicht so gut als er die Kunst verstand, mit einer Frau in ein Gespräch zu kommen. Er hatse nicht den Muth in giknzen, weil er dadurch mm ihren Beisall mit seinem Freuw de zu wetteisern besorges. Sein Flamin kam ihm dente tänger, stödner, dester vor; und er sich Kunun wad danner. Er wänsche tansendmal, sein Batar wäre schon da, damit er ihm Flamins Bitts, ihm Motilbens Bost leichter zu machen, mit dem größe ten Feuer übergeben könnte.

Enblich tam er, und Bitter abhnete mieben voll. Der gute Menich sucht aft durch aufnehmnde Charten fein Gewiffen wieber mit feinen. Gedauten andinschwen, Wie bergtiopfendem Anshusiasmus war, dete er auf die Minute der Ginfamfeit. Ein Sarten ifaliet und verbindet Leute auf die leichtofte Beife und nur darin sollige man Scheimnisse vertheilen. Endich tonnen er in einer Laube, die fich an vier

Raftanleitbanten mit Bilten Gedber aber ben Den fichen gufammennistete, mit gerührtem Birren feinen Batet umfaffen und far feinen Fregunt fprechen jend gluben mit Bunge und Setz. Des Loves treberrar fonns war- gräßer als beffen Rührung. "Dier alleger er ift beine Bitte auf eine andere Are längk -erfüllt; ich molte bir aber bas Bergnügen ber Bordschaft anflichen und banif gab er ihm ein allenbaftes Sandliftet, worin ber Färft bei praftigirenben Abvokaten Flamin zum Regierungerieth beruft.

Ein allerhöchtes handbilles ift bas Letragrammar ton und Gnabenmittel, das die übernachrtichen Bied bungen und Staats Wunder ehut; und ber burchtlauchtige Schreib Daumen ift gleichsam ein janderik scher Diebsbammen, der die verschledenen Raber dur Staats Repetioruhr, das heberad, das Sifferblatte vad, uft bloß den Beiger voraus ober jurücktibset, je nachdem er eine Stunde früher voer späcer ben gehrt. Daber freigen Minister oft hinauf und ihnels den fich ainen: folchen Diebsbammen für ihre Latisch ab.

Sebaftian wird von ber Frende wie von Saber futs Engel beim Schopfe erfast und butch ben Same ten gefährt und mit feiner Movelle an ben erften beften gestieben: in den Raplan, welcher mit et, nom mitrifcen Bolicht beftemer.

ein von Wilter; aben ber nerhaltene Indel fprengte ihm fast die jugebundene, Aber and. Wieter haime Abine Zeit, zuschichnigen; sondern eine mir einer sichen Bachschaft un das rechte Derz, in das sie wehörte — and matterliche. Ane Wenter konnte ihren Mund zu nichts als einem seetigen Linjain ihren men; in dat die Angen ihre Freudentropfen zossen. In der Natur ist Keine Freude fie erhaben rührend als die Freude einer Mutter über das Stück eines Kindes. Aber der Gohn, in dessen hontiger Seete dieser Sonnenbisch des Schickstalls wiedig war, durcht fie der ihreserraschung micht sogleich gestähden:

Der Lard forath unterbuffen mit Rotibon wie mit feiner Socher und gab ihr einen Brief von ihr wer Matter und bie Rachricht feiner nahen Abroifa. Sein von Achtung: geleitetos und von Feinheit von schwertes mannliches Wohlmollen vondelte ihre flach merkfamkeit auf seiner Minon, und als sie aus dent watmen leifen Gespesich mit gifinzenden Augen ging, war ihre bohe Bestalt, die fich sonk einer Buche auß gerichtet, und sie fland unendlich schwen Buche auß gerichtet, und sie fland unendlich schwen Buche auß gerichtet, und sie fland unendlich schwen bestelet, und fie fland unendlich schwen bestelet und fle fland unendlich schwen bestelet Bamin am Luben-R und bie Getein des Glucks erschien ihm in der holdesten parustatischen Gestalt, um ihm ihr Geschenk zu liefern: Freilich

ftere ibn bier bie Feitung und bie Beitungaragerte in gleiches Butjaden

Die Rrende hatte ben gangen Bienen Barten ft winem Schwarmfact jum Chave infammengerufteld. Die Todumenbe Beingabrung unfte fic erft zum bellen ftillen Enthuden abarbeiten: Der Enth gibn Der mit To vielen Mivienkimman befetten Dantbate feit aus bem Wose und en feinen Wanen, als ibb bie Mutter mit ihrer ftummen Bergensfalle erreich De: aber fie Fenitte michte aus bet frob befcomerie Bruft auf Die Libven beben als bie bemuthigen Bos te! - heute few fein Geburtstag und fein Gobn will wes nicht und habe and mit einer Entzuldung . übereafcht werben follen. . Er wollte ihr mit et mem bantohren Lacheln entflichen; allein Gebaftian tam mit bem geftubnen Freund an bie Garten Abmelle und ber eilenbe Loth verfactete fich noch burch eine fchielte Umarmung feines Gobies. als er med wart fiffte bie Mitter, Die ihre Liebe m entlaben fuchte; Biftore Sand iftelich an, unb vergas die Abrede und fragte: . o Cheuerfter, maraum haben Sie ihm benn nicht Glud gemunicht ju - feinem Geburtstage? benn ich tonnte ja nicht. -Bent verftant und fublie er erft bie fonelle Umarmung ibes Batere und breitete bie Arme nach ibm aus und wollte fie ermiebern.

Darifer traf anch ber alse Bfarres tans bent Barten fein und fagte mie namifcht ich wollt' er mate Moderungerath: aber bie Frau fagte, obne Sarauf set antworten, unit überfiefender Grimme unb Riebe in ihmt . "So einen Geburtstag baft buffted muicht erlebt wie bente; Meter! -. Antibe anb Ge fracend und mrechtweifenb am: - Rabt', nem bamit - berauf .- fagte fie und umfing bie wei Linber - and log beibe in bie witerliche Umarmung binein . - und minicht eitem guten Bater falae Sace unb - noch brei gludliche Minber. - -" Der Bater fonnte nichts fagen und ftrectte bie Danb nach ber Mutter entgegen, um die Gruppe bestlieben den Chens ju runben. Aiftore fompathetifibes Mint baufte fich in fein Dert, um es in Liebe aufinidien und er hachte bad fifte Gebet; reiffe Meft ber-» folungnen Arme, bu Allgutiger, nie burch rin itn. alud aus einenber! - Aber Blamin gog fich balb aus ber Berfettung und fagte gu Biftor mit bem bantbarffen Sanbedruck: » bu weiß nicht wie Umrecht sith bir immer thue. Der Rablan bachte. er werbe allen feine Rührung verfteden, wenn er faget sich wollt' ich batt' ench nicht betrogen. - 34 phabe jur Aber gelaffen, et ift aber bumm - hatt' - iche nur gemußt! - batt' iche nur nicht! - Mas

-lich, ba febte felber! - - Und ale biefe Dasfe nicht hinreichte, feine gente gerührte Geele zu be-

berlene erief we ber atmen vergeffenen Applionsch die an der Sausthur ben erwachten Baftian schwenklich feberlaut zu, herzukommen. Aber diese Krene, beren entferner frendige Wheilnahme an der allgemeinen Annäherung unsern Wiltor im Innersten rührte, alle gerte nord bis die Mutter kam und fie scholos hiele burch alles, was ben Muttern nie vergolten wirt. Aber erft als die Plarterin ihn Kind in ihren Awmen und an ihren Lippen hatte, fühlte fie, daß die gefangsen Bammen ihrer Gefähle ihre Dofung fanden und ihr Ders seine Erlrühterung.

Acht bas ber Arensch gerade zu der Zeit die schönfte Liebe empflingt, wo er sie noch nicht vert sieht — ach daß er erst spat im Lebensjafre, wenn er sentjend einer fremden Eltern, und Linderliebe zusicht, hoffend so ju sich sagt: - ach meine haben mich, gewiß nuch so geliebt — ach daß alsdann der Bursen, zu dem du mit dem Danke für ein halbes Leben, für tausend verfannte Sorgen, für eine unauch sprechtliche nie wiederkehrende Liebe vilen willst, schon gerdrückt liegt unter einem alten Grabe und Castwarme Perz verloren hat, das dich so lange gerliebt!

In ber banblichen Glückeligfeit find bie winde fillen, swifchen vier engen Wanden vorgeeriebnen bequemen Freuden nur ber zufälligfte Beftandtheil und nur bas Abindans: ihre Bafts find bie loberni

Den Bapblieften ber Liebe, bie nud ben vermanbe ber berieben fil einanber freingen! -

Die ithwifffurliche treberrafchung batte Die will Tubrlichen vergitelt. Aber bie Rrendenfluth hatte Alle Berfonen infammengeftromt; und fie blieben noch in ber veltrantlichen Rage, als jene wieder verlaufen Dan feste fich jum Souper im Battenbaus: Welten find Rollationen fo wie biefe burch zwei aufe Tetorbentliche Boringe gewiltit, burch Dangel an Effen und Mangel an Dlat. Richts reitt ben Unpetit fo febr ale bie Beforgnit, er finde nicht fatt. Es war von Sebaftian ausgesonnen, bag für jeben Biff nur bad Leibgericht beforgt murbe - fur ben Brattet farcirte Rrebfe und Erbapfeltafe - fur Flundu Schinfen - fur ben Belben bas Gemule som guten Beinrich (Menopodium) - Jeber wollte jest bas Lefbgericht bes undern und jeber fubhuftirte feines. Cogur bie Damen, bie fonft wie bie Bifche effen und nicht effen, biffen un. Das zweite beraufcbenbe Ingrediens, bas fie in ihren Arenbenbecher geworfen hatten, mar ber Elich und bie Gartenftu. be, woven jener bie Roft, biefe bie Roftganger nicht fufte. Sebaftian hatte fich fumt Agathen an ein gie Hattifchgen, bag man anffen ans Benfter bes Speifes faales geftofen, begeben, blos um brauffen mehr bingingularmen und ju flagen als ju effen. Diefer Muthwille mar im Grunde bie perbedte Befdeiben

beit, melde befürchtete, brinnen auf Raffen ber an bern Gafte, bes Larbs wegen, fetirt ju merben. Bein eignes Alleinfenn - vielleicht in einem fcmerge lichen Ginn - mablte ibm bie blabe Appel vor, bie als Beerd , Weftalin orft von jurudgehenben Speifen ben Rudfoll af, blos um ju verfuchen, mie es an . bern gefchmedt. Er tonnte ben Gebanten biefer Abtrennung nicht langer erbuiben, fonbern nabnt Wein und bas Befte vom Defert und trug es ibr in ihr Ruchen : Winterquartier binein. Da er babet auf feinem Geficht fatt feiner Munterfeit gegen Mabgen. von ber fie eine zu bematbige Auslagung batte machen tounen, ben graften boflichen Ernft ausgespannt batte: fo war er fo gladlich, einer von ber Ratur felber anfammengebruckten Geele - bie bier in feinem aubern Blumentopf ihre Burjeln berumtreibt als in einem Rochtopf und beren Rongertfagl in ber Ruche und beren Cubarenmufit im Bratens wender ift - einen goldnen Menb gegeben ju baben und ein geluftetes Bert und eine frobe lange Erinnerung. Rein Bosbafter merfe einer folden guten Schneckenfeele feine Fauft in ben Des und lache batu, wie fie fich binuberqualt - und ber Mufgerichtete buche fich gern und bebe fie fauft über ibre Steingen meg. . . .

Rlotilben anlaugenb, fo gings por bem Effen recht gut; aber nachher recht fchlecht. Ich rebe von

Beduftian, ber nach ber beim Lord eingelegten Supstit frober und leichtet mar und mit Rlotilben maber aftig fo freimuthig fprach ale mare fie eine -Brant. Denn er batt' es icon im Sannbverifchen gefagt: - es gebe fein langweiligeres und beiligeres -Ding ale eine Brant; befonbere eines Freundes - feine: lieber woll' er an bie murben Danbeften -in Alorens ober an einen Wiener D. Leib sim Blas : Ctui ftreifen und anpiden als an -fie. - - theberhaupt mars fcmer, fich in Rlo. tilbe ju verlieben: ich weis, ber Lefer batt' es nicht gethan, fonbetn fich falt wieber fortgemacht. "Ihre griedische Dafe, unter ber faft mannlich breit - ten Stiene, batt' er gefagt, - biefe Simultane - Rafe aller Madonnen und Diefes feltne Grangwithe . wres auf deutschen Gefichtern - ihre flillen aber . bellen Augen, Die außer fich nichts fuchen, biefer brite " tifche Eruft, biefe harmonifche bentende Seele erbe-- ben fie fiber bie Rechte ber Liebe - Benn biefe mar . feftdtifche Geftalt auch lieben wollte: wer hatte ben - Muth, ihr feine barauf ju bieten und wer mare fo - eigennung, um bas Gefcont eines gangen him amele ginjuftecten, ober fo folg, um fein Berg als - Danrpfengel in ihres ju fchiefen und bamit biefe . fille finnende Deiterfeit ju benebeln ? - Der Le fer liefet fich felber gern.

Aber nach bem-Gfen ginge anders. Umer-Gabe
tore. Gehirnhäuten hatte ingust; ein Poltergeift im
innem Schriftsgfen alle Lettern seiner Ideen se untereinander gewanfen, daß er bister lustig, aber um
gerrieden man — er hatte versicht, Maadens Danrs
aufr und absulorien, ihre Doppelschlissen in ungleiche und eben darum wieder in gleiche Hallsen-in
gerren — äber est hatt, ihm nicht wie sonft gefallen
bei hentigen Zwischenspiele der häuslichen Liebe hatten seine gange schennen. Geele ans den Augen gezogen und es war ihm als wenn er entfernt
von der heutigen Freude, wenigstens auf einige Mie
nuten, froher sent murbe in irpend einer feinen Ecke
und besonders sehnt' en sich die Gonne untergeben
in jehen.

Dagu kam noch mehr: der Anblie von Alopilheus warmerer Liebe gegan Anathe — der Anblick: feines Freundas, der durch feine schweigende Bautlichkeit, durch seine mittere Stimme, durch eine an hestigen Menschen so unwihrstehliche Ergebenheit jedem Detien befahl; liebe mich — und endlich der Anblick der Nacht.

Er, war ichan langft traurig ale er noch tufig febien. Jest brachte die Mutter ben kleinen Selb bes houtigen Vormittage in ben lauen Abendhimmel heraus. Sie ftanden alle außerhalb ber Gartens Stiftshutte, im erften Tempel bes andachtigen Mens fon: In die Wolfen All bas Abend Alnt ber verfinkenben Sonne wie ins Meer bas Blus feiner in ber Tiefe ferbekoen Niefen. Das fockere Gewölle langte nicht zu, ben Himmel zu decker; es schwamm wir dem Neulb deum und lief Iein bleiched Silber was ben Sonkown blieben.

Das rorbe Ginder fciminte bei Sangling. Ber merfallete leife Mint metden Blitbe, Bie'fcon'aus ber Millen & Riole and Willelbauter Berburbnut Brachen. " Mistifbe - anftaft ber beit Diefnen forverwortest vollatel Pretteftungen tar Ber fib wenten, mite mande Dellen por vollet får Mannifeeffonen thut 344 doffe Minter Foreftellen ben Dille boll bereitebet Prede-war ibn genen Bretifd et afe bet?" banb feifre Mintenben Deinbe Wermel auf ; Berbauete ihm ben rungefchteitent Webnb und fagte fpfefender hittile bet Sent liebe mich Gesaftign! Wie fonnte unmod tienmieranbengent nife ofer et. Shuffe in biefe Beite thom; ante immer ber feine une finfeftigelte Gebat Win rechtenun andere teinen Bopreffing borailige: Peten: Id Williame bie Regel ? bas man aus bet Mennfilichtelt ." worich feffilbe newiffe Gebanten ans Abered Goredien bannen, Die Gegenwoote berfelben in effen : Stopfe tellube. " Bieidwoff batt' er bed Weht ben Machy'ft lecheln wie bie antern pber bas Bon for Berufrte Bundfen fir feines ju nebiffen. efe tehrte Mit if it int fante: - aber wie lernt -bas Link, unfere Gurecheze wenn es vicht

fon mit, Comehecer grichtieben.

- Mife muß ... antwortete en, bie Bantominifde - Sprache gerabe fo biel begeichnemmie bie Obuminfriede, - Go eft id tinte Enubenmen ten . Abenberal geben feite, bestirid butan, bat allet - linterricht nichts in ben Menichen beivat. funbern ann bas Dagemefent bezeichne und verbne - Die - Rinbesfeele if ihr eignet Beithenunffor, ber Chrad. . lebrer ber Rolorift berfeften. - - : Bit, febr fie sfart, wenn biefer fcbire-Alband einmel wieber var ubie Eringerung biefes Meinen Minte? Warum ficht what fechfte Sabr febiner in ber Cridnounng auch aft . bas malfte, und bas britte noch: fainer? - .... Eine icone grau unterbricht man nicht fo felche wie einen Exbetan: fie burfte alfo barouf tounnen; . Dere Emannel frate einent . man follte ben Ribr - bern in jeben Jahre ibre vergangnen erichten, bor mit fie einmal burd alle Johne Spredbliden tone . ten bis ins zweite neblichte binein. . Bir if eis bort' ich bie Dofbame leibbaftig fprechen, unter bar ren bunnen Blonben mehr Philosophie blieb als ber ter mendem Dotter Zubut, wie Quedfilber im Riar beliebt und burch Leber funt. - Difter aut mortete mit ber gewihnlichen Sheilnahme feined au-

son Berfrieft - Emannel Bese wate' am Wenfden unb - benetr ibn - ad ben umenteletten Stonfillen fifb and twif ### pett materen nen burch bas danie - Sbenter) bie Etinerung find bie Dofnung win bar Gannuate ift er inaftid , bas Berguigen - war ibin frant in faufend lilliputifche Ergenbillfeseinmeldendt will bent Bulliber, wit foll bad Biene - Rifen stell flitchen! - Whenn mir und einen nere sutfaten Ger verfelben: fo beinaut wie ibn intein Allon einigen frentiere Bebaufen: fommen wie Affinith :""To" With Phiefer" Gebanfot mater ben wenten A State work has been been been as the state of the state ter s Danie Wall id . verteilte fe, ift oft id burd. Birfen athe: in ber Kerne, feben Blinden un "Clund" - faberit Ser Mas fie alle bitd "Brad undeinenter gerätet. - Elfe am Gube wirb. wood and Ho Columbune blag forbar Bent me Counted this and fagte pertieft - but fo Pantes "feben bit Binmen feiber wie Bert ente .... ale et pliklichen tropfer aufles. 350 1 30 1 30 1 40 1

Gie traten alle feferlich in bas Gartelhand, auf beffen Daibe ber Megen aufflicht, indes in bie ofnen Beider bet auf und jugebutre Mall wie ein Sietficher foine Schnerbliffe hineinwarf - bat laue Biften Asben ber gauges louchenben Laubeffine hauthte ichen monfchichen Seufter, jeben

lindenen Wosen haften hannerennen ber beise Manne Millenfrunds die weite dagen Mande selernirmite Klands algestischen, von den Mosen moden wurd und den Nache barischen, von den Mosen kölder ein Alanischen Grieben best füllen Grieben der Mosen der Schlieben der Mosen der Schlieben der Mosen der Schlieben der S

Mostide milligen giber ichenten indemben. Gingen ein nachen gieben für Schniffen indemben mit auf eine beite beite

ander neibe, bie spacifie braien befreie fillen with unter ber Macht, und Sienmel aufen bem ber ibe weber beiten b

in inducate wat medit observations arts fan -- Dien fillet Lina die mehaden Maifen Maden: mit füffiger, Gilber est ante biengetrieben Gilbarmelle gietertine berah: Enbeid lammerlangen men aber anlettes neden jund fineffen in fatten vont bentmilicht Gafibe parit und glemme -morin Dund bindet Cher, jeweriber ein bapppitet ifficherenabli une Anelen und net Cinpfet striffen singen iftenfeb negen, man Blüstpilifften fpieffe; juntemintales and die welchem Rlotilbant Gine: minimulen iffine! Baffen und fteigend :umber fiegen, burgigbiefet GebermGer minnet manten Bittom geblebbet :- ibe überfteben set riebennbe und mainend binte und nfandemaber in die Rambermieben ibe w beute com Bergie frient Batten adneter warm Centel bat atgefreiten Gejett in giet Martnidaf But soll. hen weiten falben Mingen fiden ftembe-Aranfen epiele aftin :: English: butch fich imide't aus. petfloteinstemblembell ibm det beime Geine Binberfaigen bingen falferin vinenben gefolltes wieber: Rivifibene Rane erapften baite miengelchmale tene Gibemanite- auf efeinen Beieft : bait fioffengfie wie vertrete, Edw's mus, fernen Sainen freblichter fich latt Garten betein. in Er naunte mich Mein- ter bachte nichts - er freach fich nicht los, erallente fich niche ant -- er foß ed wie eine Rramn aleman balb Bine biele Radt siber ben Gartyn rennte ; bath einightet mace, the nodified the - water of a contract of the life

Er hore die Billene vergen auch hille es noch für Beigen. Eber die Hinneld Antistator harten fich verfrumger und bies Linend Lichtfall abere hand neuter den Almens under eine bien. Der Aimens wereief bien. Ergende hat ihn unter dendelem gelache and ist erff pefenden. Er beiebe and gingt folge fam und ihnistend mit ihr himme eind begrennte linter andgehelserten Himmels Gestatern de gefonen alle feine Kreven und er mohre fich mit ein ihn famenen Berbengung febrerginge femenfiele einder berüber. Jaher hate andere Gebanden berüber. Aber die Pfarrerin faste ber Gefolfchafe, er höre bie Muste genr von Kreven, nur mache fie ihn alles gut melancielich.

Sich in feiten Biltimer umfing ein giffelicher erhfenber Gebante feine Geele. Abeithjus Brabes, Lieb und alles befeftigte bie Gafite. bes erfahuten Emanuell ide fein Ange in bleft fcfein fu fingeni:
ain einem Subre bin ich fcon meter ber Erbu,
Bomme und in-mir, Armer, ich will bich fo lange
aliaben Sie fch frebe! a Woodenin Licht in begehren,
fchrieb er mir febmenben Mitglin, benen vhurfin febvod pehallen fletor biefes Blass an Emmant!

## Emannell.

124 A 1844 + 26 B B 20

Gage nicht in mirr bid teime Md mille? -Baritin: Siener ber Brenfe auf bem fomelen Bon neuflaubgen Erbe, auf bem er wurte wood, und wiffeinb: ben' fcontilen Augenbiiden, bie er am Daffe abseble smifchen bem Diffee bet Anbete und bent Schinge bes Bobes, noch leinen Mittelfaleb mitchen Unter Bofentten und Unbefrienen? Weren felbe die Riefren Wolfer . Die eineife Manben belief unb von benen bie Bett bas nibutliche Braes jum Entre minnet alide einenber sone Bhern mit bent Cenf ser in biei Krmer nath mobi find wir einbuber finn lich win befinnet - - Warum uniffen auf bie Bleifdfindure: werein unfte Geifter eingefettet finb, Befammenrfiden und einenber betatten, bamit bie Datin vermunmen Belbu fich einenber benten und fic lieben? - Und bach ifts fo menfchich und mabt: was minine une benn ber Dab anbent all Bleifchatun - als bas geliebte Mingeficht wiefern lingen -- als bie theuere Chimuse unfern Obren und

Die amme Bruf ben unfeigent . . . : 266 fer file wid fein Roben! Minn mich unt. Gieb mie beir Gertt Schimift gef feben b. - 3ch: bin uiche febralistich, meinefimennel! bermine gebfor Bebrey Di bebe -- diefer alimmbe Schnen bet Simmele ber vom sortnickten Incomental auch Wiese befot ber febnend gu anbern Schwanen auffab, wenn fie nach ben marmern Bonen beb iceiten Lebene gogen aufbenen mit de an Identen ber feitbet im fantbet im ben Matter: - all charte backtenbilbe : beine Brad mille ofe langablimmen bis buserit einer erbere bie Bam . eften babedie aub, bin; Erbe wind bich immer:fallen richtitale, sommer das allein: fiebeft met ind nacinte aftenn bienter de leichen alle vertiebe f des er eller unter beife ber tiebe nicht nicht nach berft mehr mehrfebeiet du Column Gefragerentionle vielt, matte Dieneftlier gu linken, mub Meiter eischehier einziges Betz zwenden für hat die mit ihrer filbe mie sine Gienbin eine wine and chare the chare - bali undalines actual english buinning det fibe Mittelietment amferes Brenben eines Erantete anianted. E. fin . Roanilan eintechteit. all erufthafte unb Meren 2: - Cammen bu nicht von biefer bebini ger Billenen Erba binene tanf beinen langen Weg übet bin, bentie bien wicht etle und wicht schwindle, wie man sehen bulungen aus bem Bagen auf bie Stem boldebte - Gaubf:bu nicht an Menfchen, um bie die Barg lufte reiner abhern Stellungs geht, Tole

their: auf forent Berge - miatel fir einem fflen Sine. smel fieben dunb berunterfichues imible! Donternand Begenhomminn ber Gobe? 4 Blenbft ba heber du wedate. bundefuchftigeibe Mebentent-ftaf in Den Linea. menten ber Mamm: und sichne einfie Liebe ihr beinen thufte so bift bie meint bon bu bift beffer ale tab und weine Stelle wift fich beben un Sipen bobiet Brantot: Bann bes beberntembe, ich unfafe bich, ich umftriche bich mit taufenbiltraffen nab Briefmen. nathit in dauffleige aus ban bjertretenen Roth um mid :-malich: von - einem arofen . Wenfchen . tonnte id gefielt- gefillet, ernuinte erhoben merben - ich Mirmer, 'nur: an Warfchen veich - jernither went Driege amifchen : meinem: Britimen And meinen Sint men - wand bin ind ber geldfagen melfder Spfer man. Abranen und Marcheiben' - anefeinb wie Gibe. Die ich mir nicht erfeten fann, lachend aber bie meis nerliche Romadie blos aus Gammer, -undi ber wiber. fprechenbfte, betrabtefte unbeluftigfte Schatten unter den Schaften in ber weiten Rucht. . : Al foffine, gute Geele, liebe mich! .

Sorion.

Den Lopf auf Die Sand geftügt, ließ er fo lange feine Shranen, obne ju benten und ohne ju feben, rinnen bis bie Ratur ein Enbednachte. Dann grat

er and Mavier und fing unter beffin Millentpagnement bie heftigfen Gerfied feines Biebes ab: was ihn fant bewegen, beieb ihn allegeit jum Singen an, befonders ber uffelt bug Mehpfacht. Moto-bann es jum verfchiagen, bul es Dhofe war?

Bei ber letem Ptile falnes epificlariffen Gefange ging langfant bie Thare auf : bit bifietfagte eine Stimme. Alf fomm bertin, Flamin!antweterte er. +36 wollte nur feben, ob bu gibnuchaftel fagte-Plamin und ging. --

— Ich bente, es ift nothig, bus ich wenigheise felgendes bazwischen warfe: — daß namilch Ailtor zu viel Phantafte, "Lamme und Befonnenheit befuß, "mm micht, wenn diese brei Galten zugleich erschülerert werden, lauter Diffbnanzen anzugeden, die bei mehr harmonischen Auser Diffbnanzen anzugeden, die bei mehr harmonischen Auser Diffbnanzen dieser Ardrie ") weggebiseben weden — daß er dahre mich Areignung zu Schwärmern harre als An fon dagu — daß faine negativ eindurfte Philosophie mit feinem positiv eietzrischen Enthastanne immer um das Gleichgewieße zu Lämpfenthätte und

<sup>&</sup>quot;) Gerade ber Beffe ungleich ar'eiger Rrafte in gleisthem Grade macht intonfequent und widersprechend; "A Reffchan mit Einer hombnirenden Roaft heindeln gleicher une nach ibe. In Ropublifen ift mehr Mishelpigfeit als bit "Delbotlen; um Requitor ift ein gleicherer Barpusgrerftandals im gemängerg Boben."

daß aus bem Anfbrausen beiber Spoitens nichts wurde als humor — daß er alle Frenden, Reiten auf dem nämlichen Beste baben molte, obgleich eine die Farbe ber andern verfälschte (s. B. Teinbeit und Enthusiasmus, Erhebung über die Welt und Lander Ber Pelt) — daß darans außen der Laune und bach fien Toserans, auch ein undwegliches schweres, Gesühl der Richtigseit unferer vorüberkreichenden und mie solcher Kontrarietät der Farben ente worsnen innern Buftande werden muste — und daß er, den der Schlimme für doppalseits und den Generalden der bei Buftanden seines in so viel hall verstetzen wenen Aband oder Palladiums bedürse als die Genst der Beit — Beit also.

resident de la companya del companya del companya de la companya d

B. Dutbebolltug.

Gewiffends Craminaevelium und Dehortarorium — Die erands Jendemen Fiftrertrochen eines Gefehrten — Das Naturas Nenkasinel 62 Nichwoss von Ethennel — emballeres Alus Log - Antunis, des Fällen — erfog Chalpag.

Den wollte, : Die Siftorie mare aus, banit ich fie Boubto deniden taffen: benn ich habe Achen ju viele Pranmerunten bonnuf unter bem gemeinen Bolle. Gin Schriftfeller nimmt in unfern Lagen Arraus Sophing sanf, fein Buch vam ichlochenen Korl an — ber Schneiber thut feinen Boufduft in Rielbern, ber Frifeur in Puber, ber Sauswirth in Studiere finben. —

Jeben Morgen hunzte sich Viftor unter ber Betbecke aus wegen des Abends: das Bette ift ein guter Beichtfuhl und die Audienza des Gewissens. Er wünschte, die gestrige Garten, Unität hielt ihn für einen wahren Narren auftatt für einen — Lieb, haber. - Ach wenn gar Flamin felber sich mit Mis-trauen kränkte und wenn unfre herzen, die so lange geschieden waren, schon jest wieder es würden!-Dier wurde die Bettlade aus einem Beichtsuhl ein fenriger Ofen. Aber ein Engel legte sich zu ihm bin- aber geiban? Inb' ich nicht für ihm mit tanfogb - aber geiban? Inb' ich nicht für ihm mit tanfogb Treuben gefprochen, gehandelt, geschmiegen? Bein - Blick, kein Wort ift mir marumerfen — was benn - noch fonik?

Der Engel bes Linfes pher Feners mußis jest' entfefich gegen bie vorwehelnbe Blamme, biefen.

. . . Sonft noch? - Gebanden sielleicht, Die aber mie . » Reibmanfe. ber Geele, untergbie Rabe fpringen und - fich wie Ottern anlegen :: Abet burfen min benn » bie Rantianer anfinnen. Ing ich bas fleine Bild - ber iconften und beften Gaffate, Die to in breier . Berren Landen bieber vergeblich citirte, ginen fole .» then Raphaels : Loufa eine foide Barabieles Antile - jum Genfter binausmerfe aus bet Willa meis - nes Ropfes wie Mepfelfchalen imb Bfaumenter-. ne? Dich mutb' es von ben Rantignern wuns - bern. - Und wenne brinnen feben bieiben foll, - foll ich benn ein Dieb fent, ihr Rotecheten, unb "aes falt angloben? - 3ch mag miche! In Sch mill . mir felber tranen und bon bem febinfen Dergen . - fosar- wie Frennbichaft "febern: und ihme bech big - Liebe laffent a - Lieber Lefer , unter biefem gans t jen fummarifden Projeg. vor ber Gefenkommiffion von um un lampfiffent beit die 'can't breifigmal gu mir ge fagt: - ihr beibe, bu und ber Lefer, feis um fein 

Sette, das er sonf mit einem Settiopf aus bein Bette, das er sonf mit einem Sprunge verließ:
es sickes ein Ideenrab in ihm. Er las feinen gestrigen Brief und fand ihn ju fikrmisch: -Das ift eban, sagte er, unfre Richtigkeit, das alles was der Menich für enig bakt, in Giner Nacht ersefrert: über unser Gestcht laufen die heftigsten Buss nicht schwere und spurtoser als über unser Dery — Warum din ich benn jest nicht was ich gestern was und vielleicht morgen sess werde — Was geminnt der Arenich durch dieses Unfr und binterkachen ind auf was kann er in sich benn banen?

Unterbeffen hatte fich bas Fenerrad ber Erbenzeit, die Sonne, gioßend heraufgedroht und braunte
am Ufer ber Erbe.—Er eif bas Fenfer auf undwollte die unbodockte Bruft im frischen Morgenwinde kaden und bas heiße Auge im vothen Meer Aurorend, nder einas in ihm brangte fich wie ein Nachgeschmast zwischen ben Genuff wie Ein Nachein guter Mensch ift unter den Gewissenbissen fünsttiger Daublungen durchant zum Genuffe verbooben.

Ce flieg in ihm eine übermannenbe Aufrung. langfam auf — Die geftrige Racht trug wieder ihren leuchtenden Regen, fein braufenbes Ders und Emannels Schatten vorüber — er lief immer ftarfer und zwar bing on al im Dimmer — ftrietes ben Schlafe

rege fnapper da — ichittalte etwee and dem Augenthat einen bleirechten Gorung — schnellte eine Reint! hervor und saste mit chem unandsprechtich beitern Lichelnt - Rein! ich mist meinen Flamin nicht betrügen! Ich will fle meber: suchen noch meiben und ihre Freundschaft nicht eher begehren als zur Zeit seines bächfen Glucks. Wie dich da ') so will ich die bimmlische Glausbufte anblike ten und nicht begehren, daß sie Warme aunehme und das kalte Gypsauge auf mich wende. Aber bu, mein Freund, sep glücklich und gant seelig und merte nicht einmal meinen Kampf!

Jest empfand er den Rirchenschmuck bes More gens und die Morgentuft floß wie ein tühles Sales sebent auf seinem beißen Gusen umber und legte spielend Saar und Busenstreif zuruck. Er fühlte, jest sep er werth; an Emannel geschrieben; und au ben Simmel geschanet zu baben.

Blamin trat ein mit einiger Rillie, Die vom err Blicken Brief noch ein wenig flieg. Biftbr mat nicht falt zu machen; blos als man unten ibn mit keinem Bort an seine gestrigen Dithyramben ertne nerte: that er aus Besvenif errathen zu feyn, einen zornigen verfteckten Schwar, wenn sie kame, nicht

<sup>&</sup>quot;Die Willie bes Butifunfchen Appung, an ber er feine im, ove Gestale bilben lexnen woute als feine eigen.

st kontinen im delices and hu machen war, beim fie lani nicht. Sie hatte in Abdienthal noch Ges pall adjuholen; Freundschaften pu beziehen und nöch einnigl in ben Zanborfreit ihres erhabnen Denters zu tresen; und war also babin abgegangen.

Die nachsten Wochen tangten jeht wie eben so wiel horen in Anglaisen und Cotillons vor ihm vorbei. Seine Bormittage hingen voll Früchte, seine Nachmittage voll Blumen: benn am Morgen wohnte seine Seele mit ihren Anstrengungen in seinem Kopfe, gegen Abend in seinem herzen. Abends liebt man Karten — Gedichte — Aufrichtigkeit — Weisber — Musik recht sehr, Morgens recht wenig: in der Gessterftunde ist diese Liebe am allerstärksten.

Bwei Sorgen ausgenommen — Die erfte mar, wenn fein Emanuel ibm fcreiben wurde, bamit er ibn, vielleicht noch besichen könnte, eb' er an bie Deichfel bes Dofe, und Staatsmagens geschirret mare; die zweite mar, letteres zu halb zu werben patt', er jest fast nichts ju thun als glucklich ju feben ober glucklich umachen; benn in biese Wochen felen gerade feine ftillen ober Sabbathswoch en ein.

3ch weis nicht, ab fie ber Lefer icon fennt: fie fieben, nicht, im verbeffenten, Enlender: aber fin fallen regelnithig Chet einigen: Wenfelen) untweber aleifi, nich her Benblings . Lage und Machtgleiche abru in ben Dechienmen.

. - Beig Bifter man bas erfere, gerabe mitten im Guibling. 3d beand es nicht angumitteln ob ber Rimer, das Wetter gher mer biefen @as ta 4f vier den in unfever Bruf vinlantes, fanbem fcbreiben Lau iche, wie, fie aussehen, bie Sabbethemochen. Ein: in einer fillenichen Gabbathemache (manche, diff. id, merben aen mit mit Sabbathstagen aber Stupben shacististh, falnument man grftlich leicht miet auf gewiesten Wolfen ..... man grmacht mie gin beiteren Eng n amang fante Acht Abends vather. gas mil: norgenomenen und of belingen in Chiffern an bie Share gefdrieben, fich ju beffern und bas Sigtar meffer alle Bage wenigfiene an vin Untrang Beet ausufenen - beim Ermachen will mant noch und fenet es wirflich burch - Die Galle, Diefer auf braufende Spiritus, ber fonft, wenn er fatt in ben Qualifingerbaem in bes Det oben Deriblut gegoffen wird, mit Bollen aufflobet und gifche, wird in wer nie Gefunden einerfagen aber niebergefchlagen und ber erbibte Beift fablt enbig bas forverliche Amfwallen sone feines - In biefer Windfille une Seper Lungenflügel fgricht man nur fanfte, leife Wor. te, man fagnt iffent bie Sand eines jeben, mit dem man fpricht und man benfa mit gerfliefenbem Sorten: actiff gonte enche allen mobl, wenn ihr

ibr noch gfücklicher wiret all fich - Ein volnen um funden fillen Bergen folleffen Rech Wie fen ben Sal merifchen Gettern leichte Bunben fonloich ju -. Rein - (fagit Bir immerfort it ber Gabbattonistel ille ifte fille noch einige Bage fo einig erbatmet. Du peffeniel jung Gibif bie Rribbe fall nithe ale Briftene i in ber Gottnenftich einer Entiedung mirbe biefen Biblen imatfiber toan Sonventen Mote nen Rebel in ein Benticutt seidi Been - Die ffebe. immerfort : Milauf lad'Whate all Model be benfit und meinen . Cant' Beram lett Gert Etbe als : Woltand bu fanente - 168 liebt Bente matte be matte ich utlich "Hid - and bite Diet von felafenbet Statene traffiba wie bie Drutter bab entichlummerte Rinb, fchen unb behntfelft Aber bie weiten Sinmen ber Rreube we - Aber bie Sturme febren boch auf und greifen nach bem Betien! . . . . .

Ach wis miffen wir nicht alle schon verlopten haben, wenn und bie Bemilbe feliget Lage nichts abgewinnen als Senffer? O Anbe, Anbe, du Moud ber Seele, du filler Hefpiens bes maben Derzons, ber allezeit neben ber Sonne ber Engend bleibt wenn unser Inneres schon vor beinem sunfen Ramen in Thranen jerrinnte ach ift bas nicht ein Bob chen, baf wie bich suchen aber nicht haben?

Biftor verbaufte bie Siefe feines Bergens ben - Wiffenfchaften befanders ber Dichteunft und

ber Bbil ofophie, die beibe fid wie Rometon und Blangten um biefelbe Sonne (ber Babebeit) bewegen und lich nur in der Signe ibres Umlaufe unterfcbeiben, ba Sameten und Dicter bles bie gradere Ellenfe baben. Stine Etnie bung und Unique batto ibn nan bie benbloaiflifice Luft-ber Stubierftube gemabnt, bie noch bas eineige Dormitanium : unferer Leibenfchaften nab bas eineige. Brofes Daus und ber Gladsbaven ber Meniden ift, die dem breiten Strudel der Sinne und Sitten entgeben wollen. Die Biffenfcaften find mehr als bie Eugend ibr eigner Labu und iene machen ber Blucffeligfeit theilbaftig, biefe une musbig: unb bie Breismebaillen, Benfignen und vofitiven Belahnum. gen und ber Suventionsband, bie viele Gelehrte für ibr Studiren baben mollen, geboren bochfiens ben litterarifchen bienenben Brubern, Die fich babei ale martern, aber nicht ben Deiftern vom Stuble, bie fic babei entjiffen. Gin Geluhrter bat feine lange Beile - ein Sbron Infag laffet fich gegen biefe Rervenfdwindfuct hundert Toftine verfchreiben, Ge felicaftstavafiere, gange Lanber und Menfebenblut.

On tieber himmelt ein Lefer, ber in Biftorg. Sabbathewochen eine Leiter genommen hatte und an fein Fenfier geftiegen mare: hatte ber etwas anderabanin erblickt ale ein jubilirendes Ding, bas auf ben wiffenschaftlichen Felbern wie unter feeligen Infein

umhorglieft - Ein Ming, but entpliett niehe mußte, folle is benten, bichten ober lefth bosonvers weirs aus bein gangen vot ihm ftohenben hoben Abel ber Bidber, — In biefer Brauttamner des Geiftes (bas find imfre Musen), in biefem Konzerfank der fchon ben aus allen Zeiten und Pfligue versammelten Giffman finderten ihn bie affetifchen und philosopischen Luftbefleiten foll mie ihrer Babt, bas Lefen 179 ihr ills Schreiben, das Schreiben ins Lefen, die Moration in bie Empfishing, diefe in jene —

Jich tomte in biefer Schilderung vergnügter forte finden, wenn tos vorfer hatte gefchrieben gehabt, wie er findirte: baf er nie schrieb ohne fich uber die namliche Sache voll gelefen ju haben und umger tehrt baß er nie lad ohne fich vorher barüber bungerig gedacht ju haben. Man sollte, sagte er, ohne einen heftigen außern b. h. innern Anlag und Drung nicht blos feine Verse machen, sondern auch teine philosophischen Paragraphen, und teiner sollte fich binsepen und sagen: sieht um drei uhr am Barchof-lomaustag will ich boch brüber ber seyn und fabe genben Sat geschieft prufen. - Ich tanu jest furtfahren.

Wehn er nun tu biefem geffligen Laboratorium, bad weniger ber Scheiber als Bereinigungstunft biento," vom Surmatin, ber Afcheftubgen flebt bis ihr Sonne, bie Erben giebt, bis jur unbekannten

Sound, on die Sundefforene auffleathir butties 🚐 ober wenn ibm bie anatonnifchen Babellen bertwers foetrivifche Aufels einer getflichen BRuft?"maret und bas angebnitche Deffer jum Enbus feiner Liefe' lindenafiebete murber bag es, um einen Goet gut glauben, nicht mehr bedurfe ale imelet Mentaen," ibblon noch bath einer tob feon tonnte, Damit ibn ber lebende flubire und burchblaftere ?) - sber thenn' ibit bie Dichtfund als eine zweite Ratur . ale eine zweite Dufft fauft enwormehte auf ihrem unfichtbaren Mether und er unentfoloffen mafite imifchen ber Reber und ber Sude, menn et in ber Sohe reben wollte - - Burt wenn in feinem Dimmelealebus, ber auf einem Menfchen Dalbwirbel fieht, ber Ibeene Mebel am Morgen allmablig ju bellen und bunfele Bartien gerfiel . fich unter einer ungefebenen Sonne iffmer mehr mit Rether fullte, wenn eine Bolle ber Auntengleber ber anbern wurde, wenn enblich bas leuchtenbe Bemolt gufanimenructer: Dann murbe

<sup>9)</sup> Ein Sonnenspftem ift nur ein punktittes Profil bes Beits genius, goer ein Menschenauge ift fein Mintaturbild. Die Mechanufs ein Kenthenauge ift fein Mintaturbild. Die Mechanugstevisoren betechnen i aber die Dioptrif best inter lauter traben Teuchigfeiten helte gewordnen Auges übersteigt unfre algebraiftben Nechnungskammern, die daber von den nachgeaften Augen, (von den Gläfern.) ben Diffusfinnsraum und das enge Feld nicht wegturechnen vers mögen.

Kormitiags om un ihr (wie eft inauffen) der innere: Simmel, gust allen Biften; Eiger Sonne, and ab: len Exopfen murbe Ein Gub: und ber gange Simmel: der pheirn Arafte Tam jur Erbe der untern pieder: und ... einige blaue Stellen der zweiten Weie mer ren Lüchtig offen.

- tinfere innern Quffanbe flanen mir nicht phir lalaubifder und flater nachteidnen als burch Drein. phern b. b. burd bie garben vermanbter Buffinde. Die einen Injurianten ber Metaphern, bie une fatt bes Dinfels lieber Die Boisfohle gaben, fchreiben ber-Rarb engebung bie Untennthafeit ber 20ids nung jus fie falltens aber blas ihrer Unbefanntichaft. mit bem Urbild ichuld geben. AWarlich ber Unfine. fpielt Derftedens leichter in ben gengumigen abgetoanen Cermin ber Philofophen - ba bie Borge wie die finefischen Schatten, mit ihrem Umfange gugleich bie Unfichthartleit und Leerheit ihres Inhales vermehren - als in ben engen grunen Dullen bar Dichter. Bon ber Stoa und bem Bortifus bes Denfens muß man vine Ausficht haben in bie enifureifden Garten bes Dictens.

- In brei Minnten bin ich wieder bei ber Obflorie. - Er miftte, fagte Bitter, Berg. Gartenund Sumpfwiesen haben, meil er brei verschiebne narrifche Geelen beläße, die er auf verschiebne Line bereien jur Welbe treiben mußte. Er meinte bamit

Seine Nachmittage übergab er balb einer fithe menben Lanne, die ihre rachten Juhörer nicht eine meil fand — Cid den Pfarrienten — balb der ganz jen Str: Limer Schulingent, bezen Magen er (mu Mergernis eines jeden guten Phoagogen) mehr als ihre Abpfe verproviantirte, well er glandte, in den kurzen Jahren, wo das Geiferstedgen sich andbeeitet die m einer Serviette, nehme das Bergnügen seinen Ling gäben die Kinderferpiette und habe keinen Eine gang als den Drund. Er ging nie ohne eine gangt Derationslasse voll kleines Geld in der Weste and a ich vertheil' es ohne allen Berstäge, sagt' er; saher wenn aus diesem herungesketen wennkischen Saamen gange Freudenabende für arme Kensel auf welch's und wenn sie die unschalbigen gerade se

ofelfen habeit wurum will man uthe für die gen aftenie Lugend unboffe die Frude gugleich etwas athun?

. Er fagte, er bebe Morat gehört auf, verlange Mirifelne auffergerichtlichen Schenftungen mit millen Baftmagen nichts als i-Bergeihung. -- Geit Rice miny bor ibn får eine fetglofe Stonnefchine unf Dele fim erfeine ge verbruchte feine fleinen Werion bis git bent Bellianstifeb. in allbenben Boennngen en bie. fent Bifche in muten, und in Barbereitumen, unt et midlanen: oft mannifer bobere Patriptionite mit Deiligen febein und Diblid Glung, aus bein Mingeficht bes geliebtes Riamine porbrach. fo fibuten Ebranen ber frembigen Areundicheft in Biftord Muten; und im Angenblick einer betifchen Went fr iebe fchar ven fie fich an ibver Bruft fur bie Rufunftigegene feitige Muterfrüsunt fin Butestbun unb genteinfchefte liche nelufapferungen für bie Menfchen gu. .... 3thr Untericied war bins michfolfbitige lebertreibung Stamin mar gegen Lafter au intolerent, Bifor in tolerant - jener wermarf als. Reglerungbrath wie Anabaveiten alle gefte und wie die erften Chriften alle Blumen (in jebem Sinn) - biefer liebte gleich ben Briechen beibes ju febr - jener bette ber Ebre Menfchenopfer gebrucht - biefer tannte teinen Che Bensauber als bas eigne Ders, er fprang über ben napiernen Quibabel unfers fimmerlichen BifftenPolitik bennmes hinmen nicht warn froftenbeliber ben Spott, aus bem boben Abel ber Angend unter then.

Bilter. fog fich mit Smibfrofchfigen au. jebes Blumenblatt ber Freude an, an Rinder, an Chiere an Derf Luperfalien, inn Stunden; - am liebften aber batt' er ben Sonnabent, gibier that er Straif mae bund bie freudige Nurube bee Borfes, mae Enechten vorbei, Die ibbs Senfen nicht mannetifc fonbern fcherfer hammerten unb vor ber Enbenthure bes Schulmeifters, an ber fein Mune ale Martier aft eine babe Stunde ftant. Denn er tonnte ben St. Linichen affenbelefter vertt ant im Eleinen Graf. ananturbandet bes Soulmeifters bemerten, ber Jeine geringere Borfe ber Raufleute fannte als bie in feis ner: Dafentafthe. Que biefent affinbifigen Saufen fa er frit bie mobifeilen Fremben; hes Conntags balen - ber: Broffterer Cher Soulmeifter wirb, gemeind machtes von ben Regerftieven unterftitt, ben Conne tagsmorgen von St. Lune mit feinem Sprup fuß und mit feinem Raffes beift; und fomobl burch bem Labatebau in Deutschland wurde biefer Sanbeleber in Stand gofent, mit Spitafregiften non Anufemen. sel bie Mante ber Pfrifen, ale hurch ben Geibenbent ber Cochter ihre mit Sqbanthe, Bimpeln au verforgen and feinem Muerbathifchen Dafe. - Unfern Solben fannter alles. Aug jeber Aunbalmitte mebelte iben

ein Dund entnegen, bett et Bend bingingerearten : and jebem Renfter forier ibm Linber nach. Die er geneelt batte; und viele Buben, por benen er port Aberlief, bieten fich fir giaclich, wenn fie eine Meine gufbatten - fle tounten fle wor bem Deren aftelemen. Dent fein erfies Studitim in St. Line wat bie Befdichte in Gt. Tane, bie aus ben munb/ liden Bonbuibenliften ber biftorifden Berfonen fele Ber und uns ber Reichsosateiterin, aus ber Bfarres rin gefelloft werben maßte. Lentere bielt ale Blutardis allemal met Caraftere wie Eucher quiaminten : und ihr Dann las ibm nath beffem Miffen und Seidffen über bie Rirden: und Reformations gefchichte feines Beichtfprengels. Wittor flente fich auf diefe miltofestaifche Univerfalbifforie aus mei Mildten, efftich um fie - melches Brobfinbenten auch bei ber arbiern worbaben - rein wieber an vergeffen : ameitens, um im Dorfe fo gu Daufe gu fenn wie ber Bettelvogt ober bie Otbamme, worans er ben Bortheil ju ziehen hoffte, bag er betrabt murde, wenn ein St. Luner verftarb, und froblich, wenn er vorber beiratbete.

Best fchreitet die Geschichte wieber von ein nem Lage auf ben anbern fort, gleichftum auf ben Steingen im Strome ber Beit. —

So fcon war alfo ber Frubling bot ihm porde

Brinet mit welden Stilleen, Die bem Benje Alleifilia. " wie Cometterlingefidet: aneffelen ; - Bifter hatte bm Bultch Le Bnuts verfcoben, well er bacte: - ich muß abnebin balbigenne vom weichen Schoole " ber Matur berunter aub auf bas Sofie Druthgefiell "hisauf und auf ben Objettenträger (Chron) - Des Muriat: Deitroffone; - er batte fich inier thaffch tracrebet. bath woit wor Motilbene Mutunft bingigeben, um auf feine Abfichten feinen Berbacht sh laben , aber immer vergeblich - ale pilalich (Donn-Bage vorber mar ber 14te Sul.) Der 14te ere fcben und mit ibm Motilbens Gevach obne fle : Mun paffirte er (wie bie effichtlich Ounbeberichte / enthalten) mirtich am arten ben Sad von St. : Line und ming iben bie: Mion ber fennmerherrlichen Erwen und folie auf Le Baute Rangee fein Sie fard Lante: Er wulte, bas bente niemand ba wat, Bide einmel Den.

»Der Simmel erhalt' und (fagt' er) bie Sefilchteit gefind: es ware obne fie nicht nur nater telnen Spistonben auszuhalten, fondern fie glebt auch
Minutenfinner von Freuden, indes bie Wohlthätigtelt nur Quartalfieuer und Remmerzialer und Charitatiofubsiden jahlt. Serr und Fran Le Baut waren fo höflich als nie (ich schwere barauf fie hatten etwas von Biftors Duf Dottorbit und Boltorfrone ausgemittert); nur wussen sie nicht, was für

ein Drubfind auf ein fo untriffe geneuntnes Jufiene ment wie Bifton aufzufdranben fen. Wie alle Gene Diet unben Schnatebiere french er lieber von Saben ale Perfanges, Flamin aber umgefahrt. " Bur bas Chepage nobe in fringe Meffiche etwas erhabeners als daß jest am Johannistage; die italienific Brine geffin Lommen murbe: banan tonnte tein Sterblicher gome reben, jumel auf bemt Darfe. 3ch weiß nicht, marin es Bifer verfab, baf er bie meiften Beiler auf Die Meinung brachte, er liebe fie. Genus bie Rammerberein, bie in ibren Jahren nicht: mehr: Etes be fonbern ben Schein the Liebe foberte, badet: se blelleichelm Man verteune fie nicht: fie brackte swar akemal bie erfte Stunde mit einem Manne auf bem Obfer ver og imm in; aber bie sweite unr bann im Sanbichirm, wenn bie etfte gladlich Bewefen und fie, man falt: genng, um niche mehran boffen als ju feben: fle verspottete findr jeben bet bei ihr noch einer weiblichen Gitelleit, Eraferungen su leicht porantinfener, aubers fomeicheln mutte als offentlich. Genng de beurtheilte boute unfern Dietor ju gunftig - in ihrem Ginn, ... aber an ungunftig - in unferem . - wie fiberbaunt be blogen Soflente nur bloge Soflente erratben. ----Bon Rivtilbe fprach man tein Bort, nicht einmal won ber Beit ihrer Burudfebr.

Ueberhaust hatte bie Le Bant einen genehenren Stals in fieb begen ibre Stiftodber ju befreiten. bour bem mir mein Rerrefpenbant batte meiben fale ten, mordif ot fich fleifte, ob auf Berbdleniffe aber Werbienfeit bean beibes mat reichtich ba, indem bie Rammerberein von bes fehigen Fürften feeligem Derru Boter bie D - gewesen. - Ich und ein geschenter Mann faben's bin und ber uberlege, ob ffe bem 26. far in ber Liebe ober im Chrgeis gleiche. fcbeute Dann fagt! sitt ber Liebt . weil eine Rrau bie Liebe ute wergeffe, wenn ein farft ibr Mentur Davin gewefent. Des foel. Betru Baters berg batte befondere imet Schinheiten an ibr angebetet, bie 307 Beiten unt ben Scholeen ") fo gern gefreffen wusben, animifte ben Gufen und ben Steis. Großen baben ihre eignen grossiereres bie ben Riel well nicht tranmen. 3d wurb' es nicht bruden lafe fen , weet de wedt am gausen Sofe befanne und alle and vielen meiner Lefet. Da führte ber Egufel bie Beit ber, bie Wire Benfe bammerte unb alles megame butiete, was son belben Reizen Heberhang in ibe Gabiet gewefen. Dun balt bei Weibern an Sofen - es fey in einem Schulbof, Bacthof ober Biebbof; Die Citelleit; fobalb bet alte Gaturn (b, i. Die Zeit)

B Histonymi, cont. Joy. L. &

Setverne, & 20.

biefe mit feinem Stholwagen aub mit bem Pteinen Geldig aus feiner Canbubt anfällt, einen ber geichenteften Ruchuge, Die ich fenne - Die Gitelfeit laffet fich aus einem Werte ober Gliebe nach bem andern ereiben - endlich aber mirft fe fich aus ben meichen Cheilen in bie feften wie in fefe Blate. 1. B. in Ringernagel, Stirne, gube u. f. w. und ba gieht fie ber Cenfel felber nicht beraus. Die Rams merberrin mußte fich einen folden feften Cheif erft machen, namlich eine gorge de Paris und einen Cut de Paris; biefe wier Granibugel fores Reichs mußten taglich gegen bie Geangverrudung ber Sabre ans Achtung fur bas Gigenthum bergeftellt und et habet werben. Daraus ichliefet nun ber aefchente Mann, bag ihre Seele ihrem Rorper immer Laner briefe fdreibe.

Ich bin gerade ber Sogenfüsser nom gescheutes Mann und verfechte, daß ber Amor nun ihr froro corvant, nicht ihr Logemeister — ihr Adintant, nicht ihr Sereratissuns fep; — und das darum: weit sto noch, immer an der Wiederherstellung ihres erften salomonischen Tempels, wo sie sous um hofe als Gettin neben dem Gott angebetet munde, ihre eigne oder Le Bauts hand aulegt, — weil sie in diesen nichts beirathete als den Kammerberrnschluffel und seine Affembleen und seine Hofnungen des kunftigen Einflusses — weil sie an Rlotilben nicht das Ge

piete, feidem Jas Sehren aufeindet — weil ihre Kiebe jest obme Eifersute ift. Nämlich sie fand mit dem Evangelisen Matthieu in einem gewissen Liebesverständnisse, das sich (nach auferm durgerlichen Gesübl) vom Dasselin nichts unterscheidet als in der Onner. Liebes Pertisagen: Maren ihre Liebesers Mirungen — ihre Bilte waren Splgrammen — sonse Gchäferstunden falte er mit komischen Erählungen von seinen Schäferstunden an andern Orten — und zur Zelt, wie ein heiliger Mann seinen Psalm abs zubeten pfiegt I, waren bethe ironisch. Eine solche ervotisch erweinung ist nichts als die Unternösscheitung irgendiener politischen ... Aber zurück zur Seschichen

Der Rammerherr wollte feinem: Bafte jost etwas teigen, mas einen Dottor und Gelehrten mehr intw restite. Bu bem Immer, worin bas etwas wer, kam man burch ben Rammerherrin und burch Rlotife bens Immer. Da man in jener ihrem einen Rast tag hielt: so ftanden Viktors Augen traumend auf Llotisbens Gilhoyette fest, die Matthien neulich aus dom Richts geschnitten und die die Lammerherrin hier aus Schmeichelei gegen den Schattenreisser und ter Glas ausgehangen hatte. Gonderbarer d. h. justen

<sup>7)</sup> Bapie's dictionneix act, Prençois d'Assise net, O.

Silliger Beife merfernun beige Das Blant fahr bei Chonen Angeficht, und Difter und bie Bater fuffres mfammen. Denn letterer marmife bie meiften Gren Ben aus Mangel an Boit aberglaubig und unglaubis sugleich; und befanntlich batt: bet Aberglaube bas Berfaringen eines Bortenitglafes fibr einen Berboten bes Cobes best Difginale. IDer Bater warf. fic iest auglifich bie Erfaubuif vor, bie er Riorifben angeben, fo lange in Majenthal in bleiben, ba fie boch bir ihre Gefundbeis in unniften fugenblichen Schwarg merelen verberbe. Er meinte ihre Trauer um ihm begrabene Giulia; benn fie war (ergablte er) blob por Schmert über biefe ohne alles Genack am rten Mai hieber geeilet; und fogar bie Rleiben ber gee Beben Argundin batte fle henbe mit unter ben ibris gent gefchieft. Gr. Gradfe heiter fib pa benn Matthieu tant, ber Bruber biefer Ginling en walte flat finn . mafentiren und beurbanben, weit er aufe mehrera uan ber Stief-Brübergemeine bes Sofe ber Prine deffin entgenen veifelt.

Miktar murbe filler und trüber; ftind enge Bruft quoti ihm auf einmal boll unsichtbater Theilen, bed ran Quelle er au feinem Herzen micht ifinden konnte, und als man nach dazu burch Kladifbens filles leeren Jimmer ging, wo Ordnung und Einfachhelt an die schone Geele der Bestgerin zu ftark erinperten: so fiel sein piebifites gerährtes Berfinmmen auch an-

many until the country of Engel Peliffe with una etifen Bafmenbeffelate iteler Bunt both, threm wei, son Chrefbjeith und Wen bes ftoonen Lanbitfuft Ber amelfüpete abe weit gegiegten von die mite Le-Bitt matfleberg wir wie eine tete wies Det, was biefer smit felnent boudet wife whie Rabbne gebborten Rath. bmerflerenfielent febrere tonnet 400 Eteuletfummer. Gerte in Bien belten nur wind Defficielle beiffetiell. the other wildshift beibeld with midblet (un uter itete et. Das Ravielle Buille fittette Welligfare. ib. gar amerifanifche Weberbofen auch wiete Whatterief, bie noch nicht lange zweimal verschenft maren; in-Biften Biebrid nas Ber Befer biefeit tobten Ger pfftigief baffin beit Million bor, ber febre Hib bet bies Rabinet affelt fierte mib - Befat. W Camper foffte von Melen Affendigfin Eremplit den Hammerberiffe tien fin feiter Gente feite feren um wit the speed with the speed ber beit aften foth ar nochik -" Bu ..... (4) arinte.

Cis Gende hat allemm legend einen wiffen auf generen Brotes fagt auf beiten beit er fich alle vorgettellich fent. Bur be banes beiter b

biles aus werbanturer landungen Malairen mechen bies aus werbanturer landungen Meleien biefer biefer Gift auch verzahlen und her Laker undestenen und hebensternen pensunfen. Richte Kerfeinerung als die allemein machlande Soverweite Berfeinerung als die allemein machlande Soverweite bonnen bie Onnen machen fied binnerung der gerfehrer Konter Koncareite Burther fier und der gerfehre Wenfen fier wie der gerfen berfen wie der gerfeine plater wie der gerfeine bie binlanglich aus gerfeinen Biefel, der binlanglich aus genninen weiß.

air it rought in aftere to bigg, isbart sithe into set. Der Sofinnter mar ber Mußinglichgeber bes So. chinete, um pielleicht bezummeben. Diften get. ibin Uprecht burd bie mebignifde Bennntbinge pr Bleitine : einen "demillenta fembatenb en ibeiden Gang vornehmer Dehgucheig: benn, m bat il. ihn winglich. has bei pentur maff'er ing Bent unpark all Biftore transjenbenten Grunden ungern - faf. Aber weiter! Denn nicht bie Dammerherning ben Barbang vor Wiftord, Seglanaus, ginander follegen und barin bie Gefinnungene , soren fich und Rietilbe burch ben Schreden, ber ich ergablen mille enforfcon mallte: menus alfo bas nicht mer: fo ffern es michte als ein fehr boler Beift gewesen, fent, ber bie fer Rammerberrin Die Dand fohrte ingefner Gilber kufe. Dincep ber Stufe lag eine bioffeicht von ale

Michail umreede Mibus at Eine Leftria. bie in abnichen Bofabren als Oniberin bitt, fellet fich von mir ber Lammerbarrin war, ale fie mit bem Sarten eines Beiches umgrif und bervorbrachte und band enfah mas es mar. Gine mahre Dhur mede mar menemeiblich. 3ch gefteb' es, ich wurde falber ihre Ohumacht blos, für eine verftellte baltan, mare ber Mulas geringer und 2. B. ber Angrif nicht anf ibre Ginne fondern unt auf ibre Chre gewefen; aber etwas anbers ift eine Mans, - Heberhannt mußte fie wor fo beebaften Lufchanern, wie ibr-Mann und ibe Bigisben ift, biefen funfsen Mitte Mart langt von ihrem Chooter wie vom gallifden verbanne baben; je je glaube, fie batte fich por eie nem fiegenben Beind ihrer Bugenb burch pichte (eine mabre Ohnmacht ausgenammen) fo lochenich machen tonnen als bing eine icheinbare. Der Gebrecken über ben poniche-Sob baraubte ben Evangeliften bes Gebrauchs feiner Bernnuft und lief ihm nurben Gebrauch feiner Boebeit und feiner Banbe, mit bevon er fogleich bas Surraget und Gogemert ibres Bufens, turt bie gange opeifde Bruft gerriß, unt ber magran, in beren Bentte er einen Stein batte, namlich ihr Der;, Luft geung ju machen. Aber Biftor brangte ibn wog und fprinte fio, mit jarter ver Achtung fur ihre Reite und fur ihr Leben, burch wenige Eistropfen wieber emper. Gleichwohl vergah

fei beite Mittele und eine Ger benten und banten. Dem Boftnebiltet Me allet, wonder Mertakter.

Plaffer mich einen Augenbekt wegleben bont Wifer am michantte Ergebenung anflauben meinen Wifer und ichtenes Wifer und Tein Gelieb if bos praspernen Spies ber gliche und Minden am Afgeleben Wieben auf Algeben ist erwielenden wirter, die ihnen Aunien, nad hatende Aufer gun wirfe wir bie graffen Abertschunge ben namer ben Willes aufernden Daumfchlag- enigeben sehnenten wird mie die werten Erde und der warten Stitte mit in schlescher Liebe an einender unden und vin Infridudert ams andere geberen.

Er ging bange vor bem Ende-Anter fanhlichen. Buger nach Sand. — Beb Sobundend Ger fant gunges mine) diles fauft vorüber nab fchietette ein ganges Biumenhaupt von beffchieben Samen in weuen Frons beiblumen unter bem Ellen mis einander.

Die Steine gliteite feile Aber feine Rucht -Ein freundlicher blaner Sonntagematgen tegen fich
fowebend über bas gronnen Bothabei und hielt feinen Athem an, daß er nicht einmal eine reife Line'
benbluthe ober Dotterblumen/S; reu auseit -- Biletor konnte das Fortepianissimo und bem Schlosse
iher bas aueruhende Dorf herübertonen fielen und
mußte mit ber Engbruftigteis des glücklichen Schlo

wine) fünfter eine bieben fichen Merre; über biefem fconete Biefem glangebben fichten Merre; über biefem fconete Merrelan bas Schielfel memverete ir haure! bent gerabe beuten em Sonnonge Commune der Refibenstade Flachferfinn den eine leichter Kerr finn Schnibe miete ein Uniefe den vom Leichten Berlind inn Bundbippache ein Weiefe den vom Leichten Berlind inn Bundbippache ein Weiefe den vom Leichte auchfenenteier Continue

Den Erfeitstwine (Amoneuflast):itife die liege ellenische Prinzessen Auffentive idles im Be. Line deine entif ich ab feid staffentive idles im Be. Line deine Süblin, der micht bis dahinidegleist. Doch biet? eich dich, am Gannabend darauf-dicht in bie Inefel der Bereitägung. Die begeben, weite ich eber Wentge, was ich direin Sei Linn und Mana eper an Getegenheit nicht fagen kann, auf die Infelkberspener. Die wirft mich batt treffen. Der Lebers bringer dieser ist. unser D. Infapotheter Zeufel; in besten Hand du bein künktiges Logis als hass medikus haben wiest. Ednftiges Logis als hass medikus haben wiest.

Beufelt - (Bongt ber Lofer und hente unch) - ich - lenne bie Benfel nicht - - Und iche when fo wer wie aber er finge nite, offe nicht befpernt und gunt,

Demohl der hund als ich wiffen bavon mas bas fur eine Infe nit, weiter uters.

Amfallan baf berrkterschonbengibiefen Mrest bercheile Porkefinngen, die ich ihm bench ben hund der hund.

eich wolle' - - fagte. Alltor und magte beide Behangsteichen barauf als Lipostophen von oben so vielen deggeluffenen Alschen. Benn er sollte jene gus der Ihnis bes Landlebene in die iravestiete Beneis der Stadtlebens überziehnt; und kein Steig ift doch elender gepfichert als der von der Studiere flube in die Austalafahreranien und abambres ardentes; von der Rabe zum Gemühl. In dem hatzihm Emanuel noch nicht geschrieben. Klotiste, der Dasperns am himmel nicht zu schen über St. Läne. Wie gesagt, missvabel mar ihm. Nien macnoch dass dieser Zeusel, sein kunftiger Neichsberr, der Posapotheter, so zu sagen ein Narr, eben so leicht wie seine Berline oder wie der Hoffvorier,

mite beitt jeriffinite fabet 'ra Maftel amet Aleiber Bras gen, namlich ja Jahr at, bim im Ganten ein men fc ladiet Direction ind Efficialisten un: Left und Geet fen aberull In is welthaffen im Rinn . Dille . Lord Livnen und Achfell Diefer Offfgahl - Sid Mal Buerfacht, et Fenne eine gewiffe Reintiele, 1 342 nie bier Gmibe eines Ptotvarier wate unbiller baunne nicht, bag fich feine Mrabwen micht Beufele forbern pon Smaboba's oufchrieben - reifete mit bem Doffonrier, ber in Duffebit bas Quartiernieiffer thum für bie fürfliche Brait verfit, babin ab, unt fa lauge ba su fenn ale er ba minothig fen. malite burthaus auf ben Rlachfenfingifchen Sof mie eswas asbebenn Einfiss baben att mit feineb Effic fiets Wafferfunft und burch aubers auf ben Soffinet mirtes ale twechesbenesblatter: Daber faufte er atte gebeine Rachtichten, (er billerte: fie fogleich im bfe fentliche um nuffer mehre Luftericeinungen ber Boff luft thener auf, und bann, wenn einige Lente woh' ben Ebroufinfein berabpungelten, lacheite er fein net und und bemerttes en boffe, biefe hatten ihn fur iba rau Kreundengenemmen und fein Bein nicht gefeben, bas et : ibnen aus feiner Monthole berans heimlich mutangefallagen. . Er. war erobitelniger Dergenopfice ein Lugner von Saus aus, nicht weil er boshafttoutem weik er fein fenn wollte : und übermand feis nen gefunden Berftand, um wibig tu mouffiren. -

Seem Biften ale Buftigen Dofinden eine Gal me . mußt er boch wicht ben anfrechten Buf Mu fant augunbenien ber fich ind nabert genitelle eines aben gegen bie Pfarylante bestächtete av Mie bibenti lide Sof: Beachture histinglich und zeigte ihnen stunglam, wie Wente ge; ohne Abftitun auf best Cobs bes Lords ... nur. über ihre Gartennauen ober Sanferbruftung gefchanet batte, gefconeige gefonmen. mire. . Biftor batte an feinem Didfter nie etwas asthets als ben Sal ber anbern Rachfteng bud feine Achtung eiler Statte, feine Bergtbithe allen Stant badeMarren, fein Groll gegen Beremonien dinb feine bumstiftifche Austeinicha au tieb Beinen Braffnen bes Labens machten bew griffein Montraftrenfe: bon whate magtvelfcben Imfufivelthiergen, und mit bellen Gfei von Brenfchen unbetrit beffen Buldenibust Woofen; ...

Bitter gab feiner hausberen beriftig Grafe unben Italiener Rockaro in Aufenischtletze ber mit ihm von Götzingen aus if Tag geneiser und ges lacht und gerangt hatte: — Der wogfuftende Apos thefer ließ in Wistor einen verbräckichen fauern Gon bensen zurück; sogar über ben Ginvangerberen, ben jeden Sourcas den Kaffer hinautung, akonne und nicht wie sout-lachen. Bich will sagenyabarum er bonk lacher.

Ber Auticher war bann raftet und gwar aus bet erfen hand, von feiner eignen. Stund butte bus

Rinn biefes ridgen Boct. Tiefafin mehr Maulmurfe blael - fo wenn't ich fierfich bie Bargen - vorge Coffen ale nothig find junt Raftren und Daben. ' Angebiden hobelte Der alte Dann an ben Sonntage Etregen - benn ba gieben bie gemeinen Leute am gleid ben alten Mam und bas afte Demb aus unb taffen Ganben-und Bart blos bie Berfeltage mache fen - mit feinem Deffer fifm gwifden bem Wate tens Schaarin auf und nieber unt fchnitt ab. Denn murbe ber Derl erbarmlich mit feinem ffarifigirten Beftehtevergrund ausgefeljen haben - fo bag nich batte Blut weinen muffen über basjenige, fo übet bas Kinn biefes fleinernen Klusnottes in rothe Ra-Dien ging - wenn ber Brofeftor wie ein Romer feine Dunben aus Dummbeit wergezeigt batte; aber er leigte nichts : er jaufete, verfianbiger, Labafer fowamme in fleine Rappen aus und feste bie Dengen ben Bunben und bleffirten Banten auf und prafene mirte fich fo.

-Gin Spener, ein Rato der jungere, fagte Wistor Tomm' einmal in meine Stube und lache nicht,
wenn ein Ralfant nachtomn: mit Kaffeetaffen und
mit fechiebn ffalpirten Wargen und mit einem inGomamm browieren Kinn, bas ausfleht wie ein
"Gartenfelfen mit fobn vertheiltem Moos bewache
im - ein Spener lache nicht, fage ich, wenn er
- fann,

Er tount' es beuts feiber: Drube bed Sags gibn ar binaus in ben friedlichen Abend und, legte fich mit bem Ructen über bie Gipfel eines feilen Berg's berüber; und als bie Conne in ein Gotbgewott? anfaelbiet über ben auellenden Blumenfirnig gitternb serfief-tind an bom Grafermeere ber Berge beminter Schwenum - und als er naber am warmen fchlagen ben Dergeber Datur mar, auf bie meide Erbe mie die rubender Cobter bingefentt, Die Bollen mit Seufmen in fich beruntergiebenb, von weit berfome manben Winden überfioffen, von Bienen und Lerchen eingemiegt: fo fant bie Erinnerung, biefer D'a da fammer ber Denfchenfreube, in feine Seele nab eine Shrane in fein Auge und Gebnfucht in bie Bruft, und er munfehte, bag ibn Emannel nicht vere fdmaben moge - Ploplid naberten fich Beine Erite se feinen liegenben Obren: er for auf erfchrat unt enichrectte. Ein ichwerer Reisewagen taumtelte matt herauf: hinten in bem Lafaienriemen batten fatt ben Mabienten brei bleiche Infanteriften bie Bunbe, Die infammen nur ein bingiges Bein batten, bus von Rielich mar indem fie auf funf bolgernen Stellfufen aber Schufters Abzeiden fuften, bie fie nebft noch ermas langerem von Sols, namlich brei gut gentbris teten Bettelfidben, bem Reinde abgenommen batten' ein Anticher ging neben bem Bagen und eine

Die fain and nichtlauthal. Die verfinkerse biefe plötliche Ueberfrahlung alle in feiner Seele aufst hangend Geschiebeln auch er bonne die Enfeln nicht gleich lesen. Sie schauete ihn mit sanften Strabnis an wie foust und die Sonne lieb rinige bass. Mie sinem Lächein and erriethe se seine erfien Fragen, gab sie ihm einen Brief von Ennemel. Ein missammensahrenvenkaft. war seine Antwort; und es er sich in swei Entsückungen schiefen konnter wat der Phagen oben und sie barin und alles bavon.

Et zogerte gitternd, in den fillen blanen Paran biofessus ber schonften Seele, die fich in erhob, vers sunten zu schauen. Endlich bliefte er die Auge ein ner geliebten Menfchenhand, die er noch nicht bes wibrt hatte, an und las:

## horion!

nauf einen Berg fteige ber Manich wie bas Dind auf einen Stuhl, um neber am Angestcht ber unendlichen Mutter ju stehen und fic zu erlangen mit seiner Lleinen Umarmung. Ihm: meine Sobe liegt bie Erbe unter bem weichen Rebel mit allen ihren Blumenangen schlafend — aber ber himmel richter stich schan mit ber Sonno unter bem Augenliede auf — unter dem erblaften Arktungsglimmen Roei

bet an und guit Gesten ringen fic Ferben tod weber Erdball wälzt fich groß und erunten und Klüter und Khinen in das glübenben Schood des Erdrands.

Sobald bie Sonne tonnet, fo fichen ich in fie fie binein und mein Gert bebt fich einer und schwöre bift, das es bich liebt, Hocion! ... Burchgiübe, Aurong: bas Menschwerz wie bein Gewölf, erhelle bas Menschwange wie deinen Shap und giet in die hunter Bruft wie ein beinen Ohnmer. eine Gempt berauf!

Ich habe bir jest geschweren wich gebe bie meine gange Goele mid mein Reines Leben, und bie Goune ift bat Giegel auf bem Butche amist und bie,

Iche fenns bich, Meliaber; aben weiß bn, weffen hand bu in beine genommen? Gieb biese Sand han in Affen acht eble Augen zugeschloffen — mich über, lebte kein Freund — in Eutopa verhüll, ich mich — madie trabe Geschichte liegt neben der Atche meiner Eitern im Gangeaftrom und am seten Junine ben dinftigen Jahres gib! ich aus ber Walte. ... D Swis ger, ich gehr .... am. längfien Lage zieht der glächlich die Geiß zestägelt aus biesem Sannentempel und dia grüne Erds geht nuseinander und schinge über meine fallende Suppe mit ihren Giunen zusammen und bedt bast vorganger Ders mit Rosen in.

Bebr artiett Bellen auf mid in Morgen lieb! Biebe tuich in beine weiten Bluten, .. bie über ginfern Micen und Walbern fleben und Gibre mich im Biffe tendetroll' über fünleinbe Garteit und über glimmen be Errime und las mich , imifden flegenden Gla ten und Schwettetlingen taiminab, fer bei Conne mit ausgebreiteten Armen gerfließenb, leife über ber Erbe fowebend Rerben und bie Buthalle falle genrounes it eines tothen Erorgenflade, gfeich bein "ichet bes Conetterlings"); ber fic befreiet, in Die Blumen herab ibnb, ben blanbellen Geift fauge win baldet Beninenftral aus bant Abfentelch bes Betgens in bie ameite Belt binant. - ... 26 ibt Gie tiebten, ibr Abgefchiebnen, feib ibre, tiebt ibr bend ient als bunfle Bellen in bebenden Blan bes Dimmele babin. wogen fu jener Elefe voll überhalls tet Belten , best eute Betberhallen um bie berbeche ten Connen? Ach fommt wieder, monet wieber, it einem Jaht tinn ich aufgelof't in ener Beri!

aut auf ber Erbe feiner fo lieben wie bis Denich :

<sup>9</sup> Den Schmefterlingen entfallen in ihrer lehten Bermanbe inng rothe Dropfen, bie man fonft Blutregen bieg.

<sup>\*\*)</sup> Menit man lange ind hitmielbblaue frauer: fo fange es an bu wanteir und bieft Luftwogen bale maif ill ber Rinte beit für fo biende Enget.

der buld fierben nink. Du gutes Derg, bas mit bies fes mitte Leben noch jum Abschied in die Hanke brückt, nuaussprachlich will ich dich lieben und water men — in diesem Jahr, wo ich noch nicht weggehor ben werbe, will ich blos bei dir bleiben und wenn Ber Lod konnt und mein Derg sodert, Ander er es blos an beiner Brust.

Ich teine meinen Freund, fein Leben und feine Butunft. In beinen tommenben Jahren fichen bunfle Marterkammern offen und wenn ich fterbe und bu bei mir bift, werb' ich fenfien: warum kann ich ihn nicht mitnehmen, ch' er feine Sprünen vergieffet.

Ach Horion! im Menschen fiebe ein schwarzes Cobtenmeer, aus bem fich erft, wenn es gittert, die gludliche Insel' der zweiten Welt mit ihren Nebeln vorhebt! Aber meine Lippen werden schon unter bem Erdenklof liegen in der kalten Stunde, wo du keis nen Gott mehr sehen wirft, wo auf seinem Shran der Lob liegt und um sich mahr und bis ans Nichts seine Frofischatten und seine Sensen Blige wirft — O Geliedter, mein Hügel wird dann schon stehen, wenn deine inn ere Mitternacht anbricht; mit Jame mer wirft den auf ihn fteigen und ergrimmt in die

fauften Sternenfrauje blicken und rufen: ") - mo ift . ber, beffen Berg unter mir entimelgebe? Do ift -bie Emigfeit, bie Maete ber Beit? Wo ift ber "tinenbliche? Das verhullte Ich greift nach fich felber - ninber und flofet an feine falte Geftalt. . . . . - Sommiere mich nicht an, weites Sternengeflib, -bu bift une bas aus Karbenerben gufammenges - worfene Gemalbe an einem unenblichen Gottes. -acfert bore, bas vor ber Buffe bes unter bem '- Raume begrabnen Lebens fteht. . . . Sohnet mich - nicht aus, Geffalten auf bohern Sternen, benn ger-- rinn' ich; gerrinnt ihr anch. Gin, Gin Ding, bas aber Denich nicht nennen fann, glubt ewig im une - ermeflichen Rauche und ein Benerum bone Daas - Derfaift eine Berinberie ohne Daas - boch bin - ich nocht: ber Befun bes Sobes bampft noch ubet - mich binuber und feine Afche bullt mich in -. feine Miegenben Relfen durchbobren Gonnen ," feine - Lavaguffe bewegen gerlaffene Belten und in feinem - Rrater liegt bie Bormelt ausgeftrecht und lautet - Graver treibt er auf. . O Hofnung, wo - bfeibe bu? . . .

Malle trunten um mich, befeelter Goldftaub, mit beinen bannen Alugeln, ich gerbructe Dein furges

<sup>9</sup> Diefer Monotog ift ein Studt aug einer frungen ichwarzen Grunde, Die jetes hetz von Entfillebung einbelt Geruffe

Slumenleben nicht — fowelle beranf, saumeinder Bephor und früle mich in beine Bistenkelche bisab — ach bu unermesticher Stralengus, falle aus ber Sanne über die ange Erde und führ' auf beinen Glanzfinten bas femere herz vor ben unendlichen Ehron, damit das ewige herz die kleinen an Affie grangenben nehme und heile und marme!

If benn ein armer Sahn biefer Erbe fo unglichlich, bas er verzagen kann misten im Giange bes Margens, fo nabe an Gott auf den beifen Stufen feines Strons?

Rliebe mich nicht, wein Ebeurer, weil immet ein Schatten mich umilingelt, ber fich taglich verbuntett bis et enblich als eine fleine Racht mich einbauet. 3d febe ben himmel und bid burd ben Schotten: in ber Ditternacht lachte ich und im Nachtwind geht mein Athem voll und warm. Denn, s Wenich meine Geele bat fic aufgerichtet argen Die Sterne: Der Menfch ift ein Engbruftiger, ber erfticft, wenn er liegt und feinen Bufen nicht auf bebt. - Aber barfft bu bie Erbe, biefan Borbims mel verachten, ben ber Emige gewürdigt, unter bem lichten Deer feiner Wolten mitzugeben ? bad Brofe, bas Bottliche, bas bu in beiner Geele bag und in ber fremben liebft, fuch' auf teinem Sonnentrater, duf feinem Blanetenboben - bie gange zweite Belt, bas gante Clofium. Gott felbf erfcheinen bir an frie

wem anbetn Ort als mitten in bir. Gen fo grof. Die Erbe gu verfichmaben, werbe größer, um fie gu uchten. Der: Dund, ber an fie gebudt ift, fcheint fie eine fette Blumenebene - bem Menfchen in bet Erbaibe ein bunfler Weltforper - bem Went fcen in ber Erbferne ein fcimmernber Wond. Dann erft ffiefet bas Deilige, bas von upbefannten Boben in ben Menfchen gefenft ift, aus beiner Geer le. vermifcht fich mit bem irrbifchen Leben und er, eniett alles was bich umgiebt: fo mus bas Bager aus bem Dimmel und feinem Gewälf erft unter bie Erbe rinnen, und aus ibr wieber aufquellen eb' es jum frifchen beften Ergut geigntert ift. - Die ganie Erbe bebt jest pot Wonne, bag alles ertont unb fingt und ruft, wie Gloden unter bem Erbbeben von felber ertifagen. - Und bie Geele bes Denfchen wird immer größer gemacht vom naben Hufichte baten -- -

36 liebe bid febr! -

Emanuel.

Porion les burch fcmimmende Augen; ach, - winicht' er, mar' ich icon beute mit meinem unordentlichen Derzen bei bir, bu Berkichter! und jeht fiel ihm erft bie Rabe bes Johannistages ein und er nahm fich vor, ihn ba ju feben. Die Sonne war icon verschwunden, die Abendrothe fant wie

eine reife Aepfelblite hinab, er fühlte nicht bie beifen fen Eropfen auf feinem Angeficht und den Giebauber Dammerung an feinen Sanben, nich irrte mit, einer pon Eraumen erleuchteten Bruff, mit cinem beruhigten, wit ber Erbe ausgeschnten Bengei aus, rud.

- Beilaufig! ifte nothig, bag ich eine Schute forift ausarbeite fur Emanuel ale Stuliften unb. ale Styliten (im bobern Ginne) ? Und wenn fie nothin ift, brauch' ich barinn etwas anbers bentubringen als diefes - bag feine Spele nach bas Coo feiner indifchen Balmen und bes Sangesfromes ift - bag ber Sang ber beffern entfeffelten Denfchen, fo wie im Traume, immer ein glug ift - bag et fein Leben nicht wie Europäer mit fremben Thiere biut bunge ober in geftorbuem Fleifch auswärme unb, baß biefes Saften im Effen, fo mie bas Ueberlas ben im Erinten, die Flugel ber Phantafie leichter und breiter mache - bag wenige Iten in ibm, ba er ihnen allen geiftigen Rahrungefaft einfeitig guleitet, (meldes nicht nur Dabnfinnige, fonbern auch aufferordentliche Denfchen von orbentlichen abtreunt) ein unverhaltnismägiges Gewicht befommen muffen, weil bie Fruchte eines Baums befto bider und fuffer werben, wenn man bie antern ab: gebrochen - und bergleichen mehr. - Denr aufrich. tia au wrechen, bie Lefer bie eine Schunfdrift begeftern ji bebfiefen faiber eine unteffenappel if gimal, befferes wereb als eine - Defenfiongere, bei in in

Jest frang dem Dolden der Kraf wie eine, Gualla auf, daß er am Damerrag seine Geolege, wanderning bund die Ratur, seine Reise, anseine, weite, anseine deine dentert sage er aufhörsend, mat hat ein Ehrift da nöthis, daß er Norhmungen schlagt und, Reaugmänsel muchut, wenn er am Dannersense und Anseinisment mehne, wenn er am Dannersense und Anseinisme sur the bergade der italienischen, "Prinzessu versen und am Gonnaband nach den, "Instil den Raneinisme und nach den nachtes Kin Tag vor Johannis is, nach Ma ie ur hal zu seinen Edgen und eine Anseinischen Lagen die seinen Deinen, in sollte er und ich wären schanzen dies verben, westellich werden, vorm mehnestig sie kann, wenn mich viehe alle Gossungen baliggen, vielleicht gank anzeinlich verden.

aluten der Bodenbeskinde bes Mitwoche, wellen zweb. Wogen vor: aus dem vollen traten der Ant und der guter, aus dem leeren nichts. Die alte Appel baste sich prächig angakleider und in die Greifekammer eingesperre. Der Kaplan war glücklicher, er basirte im Lempal. Man macht selten sin geschentes Gesicht, wenn man prafentirt wird wer ein dummes, wenn man prasentirt. Der Lord sührte dem Fürfen seinen Sohn als ein Unterpfand seiner künftigen Trene in die Sande und ans Dere.

glie mit ente Matte, bie com forif Stelmase ermart als fie erwiest. Mein sober Delts bereng fich ibli vin .- Rafe: id hate weit mehr Abis als umselftetet; ein Entent, bad aufen ben ben Defelenge bienfte fich auffortet

Sein Wie war blov eine verffette Berimpubite ihrein ibn jubeg Gefichter pab eine brimp Urfache febrief! Erftlich and fürftlicher

Benn fich ibte Cofemolt bofdwarte baf fo ale mablig wie fie feber ein neuer Rame und Aftene nach bem andern in Diefen Benueftern bereinschleiche und ibn fovoll mache, bis aus bem biftprifchen Bilberfaat ein orbentlicher Bofabelnfaal merbe, in bem fie mit einem Abredealender in ber Sand bers ummanbeln muffe: fo bat fie mabrhaftig recht Recht und ich babe mich felber fchon am meiften baruber beichwert; benn mir fist am Ende boch bie grofte Teufelen auf bem Sale, und jeber neue Eropf ift ein nenes herquegezogenes Orgelregifter, bas ich mit fpielen muß und bas mir bas Rieberdruden ber Sae fen fauerer macht; - aber ber Rorrefponbent fchict mir im Rurbie alle biefe Einquartirung gu und ber Safelant fchreibt gar, ich follt' es nur ber Belt far gen, es fame noch mehr Bolf.

3 Dus' fürftliche Gofift fich ift in Denfeaunbrit. node weil es impunirte, fonbern weil es biefes bleir ben lieb. Es war ein Bachentages Antronmefiche. bod auf Mainen, giber nicht auf Prechmebaffint gebitte - mit Menbesten Bagen ; hie webet Buted noch Bifes bebenten - won wenigem: Opfa Matenil ableflogen ... eingeblet mit einem fanften Del, bas Die fireften Beiten erbricken fonnte - eine Mot Affen Bein, meht ben Weibern ale Befentern erinte far. Bon ben feinten Benbungen, bie Biften se perviebern gefonnen mat, fand nichte fu boten nab bi febeng aber von baffenben felchern bafta mebr. Mittor wurde burd ben Ruftpf tinb Bedfet zwie. fiben Obffichfeit unb Babtheit perlegen. Die Bie Aten verlenenbeit entfieht nicht aust ber Umpereitbeit and Hamenfamteit bes Strige, funbern auf ben Erentwegen und miffen ben gwen Denbanbeit Des fchefaftifchen Cfele, Bilter, beffen Deflich. Pois immer aus De emfchentiebe entfprans, mufte Die beutige aus Gigenunt antfpringen laffen; unb biefes wollt' ibm nicht ein. Auffer bem Baters Beficht, vor bem ben ben meiften Rinbern bas gange Riberwert eines freien Betragene funrt und Roct, macher ibn brittens bas verlegen und minig, bas triet mas haben wollte; ich fanne einem jeben - einen Sofmann ausgenommen, beffen Leben wie bas eines Ebriften ein beftanbiget Gebet um etwas ift

anfeien, wollte er zie Epitrofuneinfofunt, ob etrafs Miawfenfammler und Miertheiligen beer gie binfin Avendenkinbift einfofucial

13 Math the bie Lente initi beriffirche gelineine finde fete et fabn: hortliche Liebe jum Mitten . - blo 244c fiche etter bermolit' fon lieben unb menn ber Teufel ba ftabe. Er fagteroft, gebt mie gwet Las ae ober Gine Racht, fo wift sich mich vertieben im wen ibr nachtliget. Et fatt mit Merangen, auf Jenners Boficht feinen Geftenbeng freinen Monatte geigen bot Scheferftunben, mie benen ein guter Ballor fauft gern bie latenmeiliaan Cheiabre freme ber Chemelber mie nit fflitterwochen jen burche fafeffen, fucht: foubern in efeinem Gefichte man nichts gie Enehaltfamfeit aufgefchiegen, und Biftor: nuedtete lieber bem Gefichte ale bem Rufe ben. Er fcbieffet febl : beun auf bas mannliche Geficht ob es gleich: wie gewiffe Gemaibe aus Lettern , eben fo aus lauter Buchfta .. a ber Phyfiognomie gemacht ift - bat boch bie Ratur bie Matres lectionis und Malgeiden ber Welluft febr flein neldrieben. auf bas weibliche aber groffer ; meldes ein mabres Glad für bas erfte, und fterfere und - unfenicher o Go folecht ift. - Ueberhaupt ift Chebrechen nicht als eine gelindere Urt von Regieren und Priegen, Gleichwohl fiellen rechtschaffene Regenten bie Bei ber, fobath fie folche erabert baben, fiets bem voti:

gge Chafferen mit Perguigen wieben; in, Ab ift nielleicht diefoshe Gröffo, womit die Romer den gröffon Rönigen ihne Preiche wegnahmen, um fin nachher damie wieder zu befchenten.

bir Age, Künken, nicht wie die Juriften bose Christen, saubern gar keine sinderson nahm. Jeunen unken Bistopp durch verschieden, Kunken von Religien und durch einigen Haß, gegen die Entpflopidischen ein; miamobi die Religion, awan ihr Sutes aben auch ihr schiffen webeih, aben sein Leeift, das unschieden, privilogiume du non aprivalendo bestet.

in Ogs Gelprach was gleichguleig und jeer wie alle in solchen Lagen. Peherhaupe perbienen die Wentigen für ihre Gestoffiche flumm zu sopp; ihre Gestanten fün dugeit heffer als ihre Dialegan, und es ift Schade, das man an gute Khuse toinen Hautomptrographen aber kein Sentlauter applieiren kann, bag gussen alles nachschreibe was innen gedacht wurs der Ach walte wetten sieder große Kopf gebt mit einer gangen Bibliothel ungebrucker Cebanlen in die Erbe und bige einige wenige Repositarien voll laffat er in ben Oruck auslaufen.

Biftor fiellte an ibn bas gewähnliche medicinische Interrogatorium, nicht blos als Leibargt, fom bern auch ale Menfch, um ihn zu lieben. Obgleich Leute aus der groffen und gröften Belt wie der Un-

ser : Menfc, ber Bennhutung, Im acten Stabre and gelebt und ausgeftorben haben - vielleicht find best wegen bie Rinige in manchen Linbern feben im 14 Sabre munbig - fo batte boch Jenuer fein Leben nicht fo weit juradbatire und war wirffich alebe als mander Jungling. - Am meiften bemachtigte fich ber fifte bes guten warmen Bergens Gebaftiand burd bas fdifdte Betragen abne Bratenfionen, bas weber ber Effetteit noch bem Stoke bientt und beffen Anfrideinfeit fich burch nichts don ber ser mabuliden unterfchieb ale burd' Reinheite Biftst batte fcon Bafallen neben bem Munbe ihres Lebus berent fo fteben feben, bag ber lettere ausfich wie ein Daififd, ber queer einen Denfchen im Raden trägt; aber Jenner glich einem Betermanden ")s bas barin einen bubichen Stater verweift.

Dem hoffenfan ware, ba er fam, in feinem Erfaunen über einen getionten Gaft numbsitie, Lippe vober Tuß zu rühren: er verblieb unbeweglich in ber weiten Bafferhofe bes Priefterrocks, ber um ibn wie um Marzipan ein Regalbogen geschiegen war. Das einzige was er fich erlaubte und erfrechte, war, wicht, bie Bibel, ben Manefloben, wegunegen son

<sup>\*)</sup> So beiffer ber Fifth , in beffen Mante Perrus Die Struct Christ gefanben

bern - Die Augen boimilich in ber Stube benumm treiben, um zu obsetviren, ob fir geborig geheftet, folitet und überschnichem sen von den Stuben-Regi-Aratorinnen.

Der Juft reifete endlich mit bem Lord weiter, ber foinen Abschied nam Gobne und seine Abschieds, predigten bis auf den einsamen Tag auf der Infel der Bereinigung versparen muße. Dar Sohn ber tam jur Nachbarschaft des Fürsten Luß, wenn er deffen Betragen gegen seinen Bater überdachte: er hatte die doppelbe Frende des Kindes und des Men, da sein Nater das eigne Glück in das Glück des armen Landes verwandelte, und bles, um Gurtes zu thun, in dem Stronfelsen sich Lußsapfen andtegat, wie man in Italien die Kuftritte der Ensgel, die erschienen und begläcken, in den Felson zeigt. Andre Güstlunge gleichen dem Honter, der fich monde Fußstapfen aushölt, um sester zu fer den, wenn er — töpft.

In der ausgeleerten Stube etwachte unter Epmanns Cliebetn, — er ftand woch im Priefterrocks. Schilberhaus — der Zeigefinger zuerft, der fich ausfrectte und dem Familienzirkel das Bette wied: des mat' uns dienlicher, wenn man uns mit diefem - Lumpen frangulirt hatte als fo. - Er meinte feine eigne beschmutte Salsbinde, die ar felber ins Chebette — die Kunkkammer und ber Packhof feiner Bafde — geworfen hatte. Wenn man ihm eis nen Einfall miderfprach: fo bewies er ihn fo lange bis er ihn fiber glandte; fownis man ihn ein: fo fann er sich einige Strupel aus und nahm eine and bre Mennung an: durch die Borhange muß seine Durchluncht ben Jenen gesehn haben. - Er bereissete alle Stellen, wo Jenner gestanden hatte und vieftete nach der Lumpenbinde und nutersuchte ihre Pastalure: -Ans Blenden der Fenster mussen wir zulare: was hatem, wenn wis rubig bleiben wollen - Der schlosest und —

(d)

Pofistoipt: Ich werde allemid nach einem sten Rapitel — weil ich gerabe 2 hundstage in Siner Boche fertig bringe — bemerken, daß ich wieder einen Monat lang gearbeitet habe. Ich berichte, daß morgen ber Junius angeht.

## Erffer Schalttag.

Maffen Traftaten gehalten werden, ober ift es grung, bas man fie macht ? --

Das lettere. — Seute erergirt ber Berghunptmann jum erstenmal auf bes Lefers Grund und Boden bas Recht (Servitus projiciendi closei), bas er nach bem Bertrag vom sten Mai wirflich besint. Die Sauptsfrage ift jest, ob ein Sunds Bertrag zwischen zwer so groffen Machten — indem der Lefer alle Weltsteile hat und ich wieder den Lefer — nach bem Schliesen noch zu halten sep.

Friedrich, bur Antimachiavellift, antwortet und nub ficht fich auf den Machiavell: allerdings muß jeder von uns fein Wort fo lange halten, als er — Rupen davon hat. Diefes ift fo mahr, daß fogar folche Eraktaten nicht gebrochen würden, wenn fie sar nicht — geschloffen waren; und die Schweizer, die noch 1725. einen mit Frankreich befchwaren, hatten eben so gut in allen Kantons die Finger auf beben und beeidigen konnen, daß sie alle Lage or, bentlich — ihr Masser laffen wollten.

Go balb aber ber Rugen von Berträgen aufport: fo ift ein Regent befingt, beten zweperlei ju breden - Die mit anbern Regenten, bie mit feinen eignen Lanbes Stieftinbern,

Als id noch im Rabinet arbeitete (foon um 6. Ube mie bem Aleberwifd, bie Geffionstiffe abut. fanben, nicht mit ber Reber,) batt' ich wiefchem tes fliegenbes Blat untet ber lentern, motta ich bie Praftaten: Duvettute! au nom de la Sainte Trinite aliet in momine sanctissimae et individuse Trinitatia får bie Chiffre ausgeben wollte, bie bie Gefande ten aber ibre Berichte inn Beichen feben, bas man bas Begentheif mi verfteben babe - es murb' aber nichte ans beite flegenben Blatt ale ein - Danne ferine. In Diefem war ich fo bunntt und wollte beit Bicfien erft ratben, won Wath Lugen und Roth. Bahrbeiten ber Eraftagen maffen fie in jeber Breis te und Stanbe betfiniren und infliniren; ich wollte bie Staatstangleien in einen Wintel ju mit beranpfeifen und ibnen in bie Ohren fagen : ich murb' es, und batt' ich unt neun Regimentet in Gold und Dunger, nicht thun und mir nicht mit bem Bachs und Siegellaf ber Bertrige Banbe und. Ruffe aufammenpichen und mit ber Dinte Die Rife .. gel vetfleben laffen; bas tobilt' ich in bie Staats pearid erft einführen - aber bie Staatstangleven lachten mich son meitent in meinent nárriíchen ' Binfef.

Bintel aus und fagten: Der Pfeifer mas buch ben-

In ben Berfen bes S. Berfommen - bes beffen bentichen Dublitiften, ber aber feine acta same torum foreibt - wird es ermiefen, bag ein Lam besfürft bie Berträge, Privilegien und Congessionen swifchen feinem Porfabret und ben Unterthanen gar nicht zu besbätten brauche: - baraus folgt, bag et noch meit weniger feine eignen Bertrage mit ihnen ju halten vonnfeben babe, ba ibm Die Dusniefung biefet Bertrage, bie in nichts als im Salten ober Brechen beftebt, offentlit als Eigenthumer gebuhre. D. Bertommen fagt bas namiiche auf allen Blattern und fcmort gar baju. - Ja tann es einen Befan ober einen Reftor Magnififus geben, ber so entfeslich bumm ift, bas ibm - ba boch nach einer allgemeinen Sitzion ein Ronig nicht ffirbt und mithin Bor und Rachfahrer ju Ginem Mann ineinandervermachfen - nicht ber. Schlug baraus bengubringen ift, bag ber Rachfahrer feine eigne Bertrane fur bie feines Untereffors balten und mit. bin, ba benbe nur Gin Mann find, eben fo ant brei chen tonne wie geerbte.

Wer philosophisch barübet reben wolltet ber konnte barthun, daß überhaupt gar kein Densch fein Wott ju halten brauche, nicht bind Fürfien. Rach ber Physiologie rudt ber alte Körper eines

Toning (eines Lefors, eines Berghauptmanne) in brei Jahren einem neuen ju; - Same treifits mit ber Geele noch weiter, weil er fie fur einen babinrinnenben (nicht gefrornen) Afuß von Erfcheis nungen batt. Go febr alfo bet Ronia (Befer) Du. tor) im Augenblic bes Werfprechene an beffen Sal, rung gefeffelt ift; fo unmöglich fan er nach baran gebunden feon ift nachften Angenblief barent, mo er icon fein eigher Rachfahrer und Erbe demarben. to bag' in der Chat von une frenen um iten Mai Contrabirenden Wefen um heutigen Draf nichts mehr ba ift ale unfre bloffen Poftbumt und Sufreffores. Da nun gluctlicher weife niemals in efnem und benfelben Augenblick jugleich Berferethen und Saften bineingeht: fo kann bie angenehme Bolge fur uns alle baraus flieffen, bag uberbaust par feiner fein Wort ju halten verbanden fen, er ming Ruppel ober Sagefrath eines Thrones fein. And Die Boffene Gie Thron: Edenbefdlage) fenen fich bem nicht berwißer.

Das Publiffim wird gebeten, die Porrede für ben'iweiten Schaffen ju halten, bamit Spumetrie ba ift.

## 9. Sundspofftag.

himmels Morgen , Stinmels Radmittag - Daus ohne Mauer, Beite ohne Daus -

Ach ber arme Bergmann, ber Minirer im Stein falt und ber Infel: Reger baben in ihrem Ralenbet Zeinen folden Sag als bier beschrieben ober revetitt mird! Sebaftian ftand Donnerstans icon um 3 Uhr auf bem Alugbret feines Bienenfloche, um in Grose Enffebig in Ginem Sage angulanden und um mege Aufenn eb' man auf war. Gin Lefer ber einen Atlas unten auf bem Rufboden bat, fan unmbalich biefen Marttfleden, wo bie liebergebe ber Rurkenbrant porgebt, mit einem Ramensvetter von Dorf vermitren, Den bie Stadt Roffoct ju ihrem Immobiliare wermogen geschlagen. Das gange Saus batt' ibn leiber fo lieb, bag es icon eine balbe Stunde fruber aus ben Motgenfebern, woraus bie groften Blugel ber Eraume gemacht merben, beraus mar. ter bem Getole ber Bagenfetten. Sunde und Sab. ne trennte er fein fauftes Ders von lauter liebenden Quaen und indem ibn bas Stopfen bes erftern und

bas Erweichen ber anbern verbroß, murbe alles noch arger: benn bet auffere Larm fille bie Seule.

Drausen schwammen alle Graspartien und Som nenfelder im Eropfbab bes Shaus und im kalten Luftbad bes Morgenwinds. Er wurde darinn wie heisses Eisen gehörtet: ein Morgenland voll nuüber, sehlicher Hofnungen uniog ibn, er kleidere fich aus, warf sich brennend ins tropfende Gras, wusch sich caber nicht aus ästhetischen Karnazions, Endzwecken ber Madgen) das seste Gesicht mit flussigem Junius, schwecken ber Arabern Biebern bespannt, aus bem Tropfbab in den Anzug — bies Haar und Wrust steet' er in kein Gesanguis.

Er mare gewiß eher abgegangen; aber er wollte bem Monde ausweichen, ben er fo wenig mit bet Gonne ju gatten vermochte als die Kinder von beit ben, Rachtgebanken mit Norgengebanken. Denn wenn die Morgenwolken um ben Menschen thauen, wenn die liebenden Pogel schreiend durch den Glang, nebel Schieffen, wenn die Sonne aus der Wolkenstut verschwillt: so drückt der erfrischte Mensch seinen Tug tiefer in seine Erde ein und wächset mit neuem Lebend Schen seinen Planeten au.

Langfam matete er burch eine niebrige Safeiffau, ben Alee und ftreifte ungern ihre erkalteten Rafer ab: er hielt an fich und fand enblich, um fich ju verfpaten, weil er beforgte, ins nahe Balbgen tu Ismmen, wenn gerade die Sonne ihr Sheater betrat. Er hörte schon den musikalischen Wirwar im Wald.
gen — Nasenwalken waren als Blumen in die Sonn nenbahn gebreitet — die Warte, dieser Hochaltar, woraus sein erger schäner Abend braunte, entstammete sich — die singende Welt der Luft hing jauche gend in den Wargensarben und im Himmelsblau — Bunkan von Wolken hüpften vom Goldbarren am Horizont empor — endlich mehten die Flammen der Sonne über die Erbe herein.

Wahrlich wend ich an jedem Abende ben Sonnenausgang umbite und an jedem Morger ibn faber ich marbe doch wie Linden rufen; noch vinnal, noch ekunal !-

Mit betänbten Schnevven und mit vernusschwimmenben Farbenstocken gieng er langfam in den Wald wie in einen dunkeln Dohm und sein Dert wurde groß bis inr Andacht. . . .

— Ich will nicht norausfesen, das mein Lefer ein fo profaisches Gefühl für den Morgen habe, um diefes poetische unverträglich mit Bistors Karakter zu finden — ja ich darf fginer Menschenkenntnis zutrauen, daß sie wenig Muhe habe, zwischen solchen dissonen Edunor und Empfinds fambeit find, ben Leitton auszustüben: ich will michalfo unbesorgt dem frahen Auschauen seiner weichen Seele und bem Bertraum auf fremben Einklang überlassen —

Der Denriffenn und ein Beib bliben am fon fen am Morgen und Abend: auf beibe truffen bank Die meiften Strablen der Conne. Dahnt mar unfo sein Wifter im! Bathe als gieng! er burch, bie Pforte eines neuen Lebens, ba er an biefen fenrigen Morgen mit bet Coane, bie neben ibm von Zweigen ju Infeiden find, burch bas braufenbe, Beholt, hinmen unter vollftimminen Meffen, Die fie viele bewegte Sviel : Balten waren, über bas im grunen Sonnenfeuer ftebenbe Doos und unter bem ins bimmifche Blau getauchte Launengrun Bindurch manfte. - Und en biefem Worgen etneuerte fich in feinem Bergen Die fchmerthafte Mebalichfeit von viet. Dingen, - von bem Leben, einem Tage, einem Jahre, einer Reife, Die einander gleichen im frie fchen Jubel Anfang - im fdmilen Mittelftuck im muben fatten Cabe. -

Draussen im Aufluge, im hintergrund bes Walbe gens roure vor ihm bie Natur ihr meilenlanges Albtarblart auch mit ben Hügel Retten beffelben, mit feinen blendenden Landhaufern, die fich mit Sarten wie mit Fruchtschnuren punten, mit den Miniaturfarben der Blumgen, die sich an der silbernen Schonbeitelinie der Bache bewegten. Und eine Wolfe trunfner, spielender, schwirrender Miniaturwesen aus Seidenstaub zog und hieng über das mallende Bemalde her. — Welchen Weg sollte Viftor im Labbrinth der Schönheit nehmen? — Alle 64 Rabien

bes Compafes frecten fich ale megweisenbe Urme aus und er hatte foviel Berfand, bas er fic feine Stunde vorfente, um anjufommen - er mich baber überall rechte und linfe aus - er flieg in jebes Thal , bas fich binter einem Sugel verftedte - et besuchte die durchtrochen Schattenpartien jeder : Banmfolonnobe - er legte fich ju ban Ruffen jeber fconern Blume nieber und erguidte fich mit platowifder Liebe an ihrem Beifte, obne ihren Rorper abzufnicken - er mat ber Reifegefahrte jebes genuberten Cometterlings und fab feinem Ginmablen in . feine Blume ju, und bet Grasmude folgte er burch alle Gebufche in ihre Brutzelle und Linberftube nach -- er les fich feft maden burd ben Rreis, ben eis ne Biene um ibn jog und lies fie ruhig in ben Schacht feines Bouquets einfolggen - er ereritte in febem Dorfe, bas ibm ber bunte Brund vorbielt, bie Durchgangsgerechtigfeit und begegnete am liebe ften ben Rindern, beren Sage noch fo fpielten wie feine Stunben - -

 Reise war gang andere als der zweite, britte, achtizisste. Denn am zweiten, dritten, achtigsten war
er prosalsch, humorskisch, stiptlich, b. h. en hing
sich mie gehacketer Same an jedes Menschenberz
und schlug die Wurzeln seines Glücks in jedem frems
den Schickal ein. Aber am ersten Zage kamen verbulte Geister ans alten Stunden in seine Seele,
welche verschwanden, wenn ein Oritter sprach — eis us sanfte Leunkasselt, die ihm der Ounktreis der Natur wie der eines Weinfagers mittheilte, legte
sich wie eine magische Sinsamkeit um seine Seele
Warum will ich aber den ersten Lag schildern eh
ich ihn schildere.

In den erften Stunden war er heute — an der Omverture der Reise — frisch, froh, gladlich, aber nicht seelig; er trank noch, allein er war nicht trumfen. Aber wenn er so einige Stunden mit schöpfendem Auge und saugendem Bergen gewandelt war durch Perlenschnure bethaueter Gewebe, durch sumfunde Chaler, über singende Dügel, und wenn der blausichte himmel sich friedlich an die dampsenden Biben und an die dunkeln wie Gartennande überseinander frigender Watter schlos; webn die Naturale Röhren des Lebensfromes dinete und wenn alle ihre Springbrunnen ausstiegen und beginnend ineinauber spielten von der Conne übermahler dunn mutzigelben, ber mit einem steigenden Derson durch

biefe fliegende Strome ging, von ihnen gehoben und erweicht; bann fcwamm fein herz bebend wie bas Sonnephilb, im unenblichen Djean, wie ber schlagenbe Puntt bos Raberehiers im fatternben Wafferkligelgen biefer Laskaben fchwamm --

Dann lofete fich in eine dunfte Unermestichfeit auf die Blume, die Ane, der Wold; und die Farbentörner der Natur zergingen in eine einzige weite flut, und über der dammernden Flut fand der itneenbliche als Sonne, und in ihr bas Menschenberg als gurucken friegelte Sonne

Alles marb Eins — alle Perzen ein größes — ein einziges Leben, schug — bie grunenden Silber — die wachsenden Statuen — der Staubklumpe bes Erdglobus und die unendliche blaue Wölbung wurden das anblickende Angosicht Einer unermestlichen Seele

Er mochte immerhin bie Augen gufchlieffen: in feiner bunteln Druft ruhte noch biefo blubenbe tinenblichkeit -

Ach wenn er fich in die Wolfen batte hinauffurgen tonnen, um auf ihnen burch ben webenden Dimmel, über bie unübersehliche Erde zu zieben! — Ach wenn er mis dem Blutenbufte batte über bie Blumen hiniberinnen, mit dem Binde über die Gipfel, durch die Walder hatte Ardmen tonnen! — D jegt war er einem groffen Menfchen fleber ans Serg gefallen und trunten und weinend in feinen Bufen werfunken, um ju fammeln: - wie gludlich ift. - ber Wenfch! -

Er mußte weinen ohne ju wiffen werüber — er fang Borte ohne Ginn, aber ihr Con ging in fein Derz — er lief, er fand — er Lauchre bas glabenbe Angeficht fu bie Bolle ber Blutenfauben und wollte fic verlieren in bie sumfende Wolt zwischen ben. Blattern — er bruckte bas gerripte Angesicht ins bobe tabtenbe Gras und hieng fich im Laumel an bie Bruft ber unfletblichen Mutter bes Frahings.

Ber ihn von weisem fah, hielt ihn für mabufinnig: vielleicht jest mancher noch, ber es nie felber erfahren hat, daß durch die ausgehellte felige Bruft, wie durch ben heitersten himmel, Sturmwinde gieben können, die in beiben in Regen zerfliegen.

In biefer Tagesteit feines Melebergeburts Lages gab fein Benius feinem herzen die Feuertaufe einer Liebe, die alle Menschen und alle Wesen in ihre Flammen faste. Es giebt gewisse tokliche Monnes Minuten — ach warum nicht Jahre? — wo eine unnubsprechliche Liebe gegen alle meuschliche Gesschöpfe durch dein gauses Wesen fließet und beine Urme fanst für jeden Gruber aufthut. Das wenigs sie war, daß Wiltor, dessen her gert in der Sonnenseiteder Liebe war, jedem der ihm neben einem Verge aufslies, gegen die steile Seite auswich — daß er

vot feinem , ber avgelte gewortlierging, une feinen nerichnichenben Coaisen int Baffer in merfen bas er langfam burch Schafe ging und ver bem Rinde, bas ibn fcbenete, einen Ummen nahm -Michts ging aber bie fanfte Stimme, womit er ier bem Bilgrim mehr als biefen gludlichen Morgen wünfchtes nichte über ben vorausgerübeten Blick. womit er in jebem Dorfe bie arme Saut, beren Schwielen, und Marben, und Schnitzwunden, einen Blutschwamm ober fcmetwijnbemben Eropfen nothig batten, ausfundicheften mollte. - 246 ich mile -es fo gut als ein Famplus bei einem Profeffer ber "Moral (feat' er ju fich.) bağ es feine Evgenb. sondern nur eine Boliuft ift, Die Dornenfrone von - einer gerripten Stirne, ben Stachelaurtel von meine - ben Nerven meanunchmen - aber ba auf fo vielen - Wegen geriolitterte Menichen liegen, warum frecht auf meinem teiner feine Gund and, bamit ich ate - mas bineinlegen tonnte fur biefen unverbienten - Dimmel in meiner Bendt.

Er wollte seine Freinde einem fremben Derfen jum Soften entgegen tragen wie die Biene ihren Mund voll Honig in die Lippen einer andern übert giebt. Enblich femitten zwei Einder baber, handn eines als Ingvieh an ninem Schiebefarren angefriedt war: das andere mar wormen als schiebender Fuhte mann nachgespaunt. Der Laten war mit sechs

Ibderiaten Gaden voll Dannengaufen befrachtet; bie bas grine Befrann ju einem betrifchen Reuer aufame Beide vertaufchten baufig ihre Chargen, um es ansindauern; und ber Kubemann wollte immerfort fogleich mieber ber Gaul merben. - Shr gue -ten Rinber! fann benn nicht ener Bater fcieben? -- Der Baum bat ibm bie zwei Beine entzwei ger \* fchiaged. . - " So tounte bach Guet großer Brue . ber in ben Malb? . .. . Er muß bort brochen : - Biftor fand am Brachader neben einem Bams mie eben fo viel Karben als Lochern und neben-eis nem fchmusigen Brobfact, welches famtlich bem Bruber angeborte, ber in ber Rerne mit einem balben Boffing magerer Rube auf bem Chenter Diefer Stene acterte. - - Gine volle Sant, Die fich in ben Schoos bes Clands ausleerte, muchte Bettors fcwei , ve Geele leichter wie bas volle Ange, bas fich jenes nach ergoft: fein Semiffen, nicht fein Eigenunt, mar fein Opponent gegen bie Große feiner Babe - er gab fie boch, aber in theinen Dangforten - bie Rinder verliegen ihre Raufmanusgater und bas eine lief über bas Reld binüber jum Bfluge und bas anbre ins Dorfgen binab jur Mutter. - Der Aderes mann jog in ber gerne ben Sint ab - wollte laut Santen, tonnte fic aber unt fcneugen - gerte phue but beran - aber erft gle er bem Jungling

ben Dane nachrief, man biefer fcon aus bein Ge, ber Rreife binanggefichtet. . . .

- Bunfche lieber Lefer, nicht biefen und ben fommenben Zwifchenakt bes Menfchengrams aus ben großen Auftritten ber glucklichen Natur heraus und bein hert verdiene wie Biftor burch Geben bas Rehmen!

Er fam in feiner gutherzigen Gile baib einem feberfranten Schmiebegefellen nach, beffen Reifetofe fer ober Mantelfact ein angefülltes Schnupftuch mar: am Steden trug er noch ein entfarbtes elonbes Stiefelpaar, bas er fconen mußte, weil bas andre, bas er an anbern Stecken, namlich an ben Beinen batte, noch elender und weniger ohne Karbe als obne ben Boben batu mar. Alle er ben Sabrifanten fches wend gegrafet und beschentt batte: fo fab er ibm ins bleiche erftorbene Geficht und er fonute ihm einiges Somertengelb nicht verfagen. . . Ach bas - gange Schmerzengelb fur biefes Leben wirb in einem boberen gezahit! . . . Als er ibn boflich ausgefragt . und fich um feine bungrige Banberichaft, um feine Budthaus Roft, um fein Riudten von Lanbern in Lander und um feinen bupnen Behrpfennig, ben ihm Die Meifterin abichlug, wenn ber Reifter aus mar, erfundigt hatte: fo fcomte er fich vor bem Allgutie gen feines Blumenfoldes von Entzudungen, bas et nicht mehr verbiene - wie ber arme Leufel ba - unb

er betirte noch einingt nach - Andrald er mieber ihn ermartete und fein funfrinfahrines After wine Budficht erfuhr und als ibn ble Bellemmung übere mafriate, bie ihm allieit alte uber unentwirete Menfchen machten, grane Gefellen, atte Schreiber, Gifte Brovifores, alte Kamuff: fo war er ia enrichtle biat, bag er wieber gurudlief und bem erftamifen "Miten Munnt bie heuer Beiden beiner abebfliebenben Bentildenben Seele nab - und als er inister Mellen Entfernung fein in Biebe Besagnunes, Welchfim "mir um feine Geele ich winnendes Dert immer mehr nach Boblthun burften, und ale er einen unbegreife lichen Bang zu neuem Geben und bas Gebnen fable - te, frigend einem Denfchen beute alles, alles binfus Fegen't fo merft' er, bag er jest in welch fen und gu feelig und gu trunten und gu fammad.

Sobald man im Durfe bie gewiffen Rachrichten von biefem Eranfitozoll ber Boblibatigfeit in Sinaben ben hatte: fo legten fith Rachmittage unpefahr is Binber in verschiebnen Diftanzen an ben Weg, bescheen bie engen Paffe und ftellern Schilbmachen und enfans perdus aus, um Joll Deftandationen abinteberen.

Ein Menfch, ber mis brei geraben Stunden fieben frumme tonfrnitte wie Bifter, hat ofe hunger aber ficher größern ale ver; - er nahm bioe bas Leibnifific Monaben Diner aus ber Safche, Swie-

back und Mein, und fpeifete bamit ben an ben Beift gehangnen giebenden Ragen ab, um bie belle mit Simmeleblan und Simmeteroth ansgewolbte Gee, feines Innern burch teine bineingeworfte Lleifchftude buntel und ichmunig ju machen. Meberbaupt hafte er Areffer als Menichen von zu grobent Eigennut to wie alle lebenbige Speckfammern, top Kettlagen ben Beift wie Schneeflumpen eine Sutte einquet: fden. Die Geele, fagt er, nimmt von ben Inlagen bes Rorvers, wie ber Wein vom Dba, bas neben - Tom im Reffer ift, ben Beruch an, und im mebitiiden Dampfe, in bem Die Seelen ber Flachfinfinger aber ben ihre Rartoffeln und Biere fiebenben Brau-Feffeln ibre Dagen jappeln, muffen mobi bie armen Bagelgen befoffen und erftictt in biefes tobte Deer berunterfallen.

Er brach seinen Iwseback nicht in einem Dause, sandern im Anochengebaube, b. h. im Sparrmert ein nes Hauses, das erst aus den Händen und Beilen ber Jimmerkeite vor das Dorf gekömmen war. Indem er durch alle Divisionen und Subbsvisionen dies seine er durch alle Divisionen und auf einmal burch Stude, Kuche, Stall und Boden sahr: so dachte er: "wieder ein Schausvielhaus für eine arme kleine "Menscherender, die hier ihre Beusstlömbble, spre Ban's Weitleroper abspielet, ohne daß eine Stimstalls ber Kroken Loge fürelet; die Uch bis

- biefe Balten ber Winterrauch in Steuhols geräus - chert hat a wird manche Augenhöhle roth gegudiet - werben; mancher Rordwestwind des Lebens wird - durchs Fenster au sagende Derzen fahren und in diese Blutet die erst dunkel vermauret werden, - wird mancher Rucken mit Quetschwunden van - Gewehrtragen des bürgerlichen Lebens treten, um - den Schweiß abzutrocknen oder das Blut.

Er fah an bie Stelle bes Ofens und bes Lifces:

-aber die Freude wird ench Infahen auch ein Baat

- Melfenbaume, vors Fenfer segen und mit bem:

- Brantwagen der brei D. Feste und der Kirmes und

- der Lindsause vor eurer Sausthure, die erst einges

- sest wird, vorsahren und abladen. — Aber sonders

- bar! daß ich mir bier im gegitterten alles, has

- lieber dente als in den ausgemauerten Saus

- sern des Borfes dort sehe.

Unter biefer Tifch, und Gaurede, wobel kein Trinkglas zerschlagen murde, ftrich die weiße Gruft der Schwalbe tief über den Juhrweg und ihr Schnabel lud den geldschten Kalk zu ihrem Dachfübgen auf. Die Wespe hobelte sich aus dem Sparrwerk Papierspähne zu ihrem Zwiedel, Globus. Die Spinne hatte ihr Spinnhaus schon ins große hineingeknupft. Alle Wesen zimmerten und mauerten sich in mendlichen Meere ihre kleinen Juselus aber bes, wählignfte Mensch wender, fich nicht sum und sieht wicht, des ihm gelles ähnlich ist.

Sebaftian verließ fein ballernes Sotel, fein Gen rippe von jeinem Frauffurthiften vathen Saufe, trunfner und pludlicher als er aus einem andgemau. erten baste geben founen. In gemiffen Denfchen breitet fich eine buntle Wehmuth, ein befto größerer Beelen, Schatten aus, menn bie Schattennaußer ib. nen am fleinften fint , ich meine um z the Rache mittage im Sommer. " Wenn Nachmittage unter ber brutenben Conne Biefen farter buftenb und weitend Balber fanfter braufend und ruhenb bafte. ben und die Bogel darin als frumme Figuranten finen; baun umfeste im Chen, wouber fcmul bas Blutengewolle auflag, eine febnfüchtige Bellommen. menbeit fein Dert - bann wurd' er von feinen Phantaffen unter ben emigblauen Simmel bes Dore genlandes und weter bie Beinpalnten Sindoffans bin vermehr - bann rubte er in jenen fillen gane bern aus, wo er ohne ftechenbe Bedürfniffe und obne . fengende Leibenichaften auseingnberfloß in bie traumende Rube des Braminen und mo bie Geele fic in ibrer Exhebiung festbalt und nicht niebr gittert mit ber gitternben Erbe, gleich ben Sirfternen, beren . Schimmer niche giterte auf Bergen angeschauet dann mar at it ghicflin für einen beutschen Rolonio Defperud, I. Ed.

fier, qu' bideerifc fir feinen Europett, gu' fchweigenb für einen Rot bpoff Rachbar. . . . Un jeben Grme mermorgen beforgt' ep, daß er am Commenachiutes fige gu weichlich phantuftren werbe.

Das Fasten — Der Wein — Der himmel — Die Erde hatten bente feine Bergenstammern fo freigebig mit dem Schlaftrunk der Wente bollgegoffen baß sie, wenn nachgeschkrert wutte, iderflieben mußten durch die Augen. Jene goffen nach; und hinter seinen verdunkelten Augen, in felunem überschatteten mit dem Grun der Nutur ausgesschlaguen Junern, das gleichsam abendrorde Worhlange dunkel muchten, brach eine Farben Nacht an, in der alle kleine Gestalten seine Kindheit neblicht unsgelegt — bas erste Spielzeng des Lebens wurde ausgelegt — seine erften Wonnemonate spielten wie kleine Engel auf einer Abendwolke und sie konnten nicht in ihren Flügelkleibern um die große Wolke Klegen und die Gonze versengte sie nicht.

Ach was er langk vergeffen, längst verleren — längst geliebt hatte — Lieder ohne Sinn und Rone ohne Worte — numenlose Gespielen — beerdigte Watrerinnen — verftorbene Bedienten — biese alle wurden lebendig, aber vor ihnen vorans ging am gröspeiten sein erster, sein thenrester Lehrer Dahore in England und sagte jur gerschmolienen Seele: wwir waren soust beisummien — O, dieser enig geliebte

Beift, ber icon bamals in meinem Biftor bie glie gel fab, bie fich nath ber antern Belt aufrichten, ber fcon bamale mehr ber Freund als ber Lehrmeis fer feines fo weichen, fo mogenben, fo liebevollen, fo abnbungevollen herzens mar, biefer unvergeftiche Beift wollte nicht weichen, feine Beftalt fchlug ben Leichenfchleier juruch, fing an ju giangen und an ju reben: - Sorion, mein Sorion, warft bu nicht au meiner Sand, marft bu nicht au meinem Bergen? - Mch aber es ift lange ; bag wir uns geliebt baben wund meine Stimme ift bir nicht mehr fenntlich, - faum noch mein Mageficht - ach bie Beiten ber - Liebe rollen nicht jurud, fonbern ewig meiter bine -ab. " Er lebnte fich an einen Baum und trodnete unaufboriich bas Muge, bas ben Beg nicht mehr fand und feine Blide rubten feft an ben Balbern, bie nach St. Lune geben, und an ben neblichten Bergen, die fich vor Maienthal und vor feinem sweit ten Lehrer ftellen. . . .

- Aufferit fprang vor.

wicher ju bald: feine bewegte Seele wolrte noch nicht unter frembe Menschen. Es war ihne lieb, daß er an eine umgestürzte Rinne stieß, aus ber Schafe Sals lecken, und an einen Zaun, ber fie ju Nachts behütet, und an bie hutte auf zwei Rabern, worin ihr Warter schlaft. Er batte eine eigne Neus gierde und Vorliebe für kleine Kopien ber Saufer

er trat fin sbet am jebe Roblerbutte, in jebe Sager end Wogelbutte, am fich mit feiner eignen Gine fcbrantung und mit ben Barobien unfere fleinen Lebens und mit bem Erbgeschof ber Armuth in betraben und ja erfrenen. Er ging vor nichts Rleinem worbet, woruber ber Belt's und Gefchaftemann vers fomabent fcreitet; fo wie er wieder vor feinem Bomy bes bargerlichen Lebens fteben blieb: \ Er Anchte alfo einiabutgen am Rabr. Bette bes Schar. fers auf: es fah brinnen fo armfelig aus und tas Strob, bas Giber Dunen und Seibenfacte erfente, mar fo niebrig und gertuule, bag er fic unbeschreibe lich bineinfebnee: et Grauchte jest eine Lauchergische, bie ihm and bem treibenten, brfickenben erhabnen Deere um ibn abfonberte. 3ch wollt', man tount' es ben europäifchen Rabinetten, bem Reichstag und bem Prinzipaffommeffarius verbergen, bag er fich mipflich bineinlegte. Dier aber ging bie Anfoand nung feiner Ginnen, in bie bie Bett' Dforte nut els nen fleinen Musschnitt vom Simmelblau einfieg, Saib in die Erichaffung bes Schlummers jurud und über bas beife Auge fant bas Augenlieb.

## 10. Sundspoftag.

Beibler - Desiffiren Benfeld - Mittunfer ber Drimeffin.

Seit einem Pofitage ichtaft ber helb. Die beuts ichen Regenforen follten mir ben Gefallen thun, ibn aufzuschreien. —

Aber Schelme find fie, Diefe Nachrichter und Maftopeibrüder der Zenforen: fie wecken weder Lefer noch Fürften, nur homerifche Schäfer auf. Die Sonne fieht icon tief und gudt gerade wagrecht in sein D. Grahams Bette und er gluht noch vor

Das Schafbieh mußt' es ehnn durch Blocken und Glocken, Mis in seine aufgehenden Ohren die Schurmglocke aus Große Aussevie, unter dem Allome Pagnement der Schafglocken, mit einem in Musik gesenten Abendgebet eindrang — als in seine aufgehenden Augen ber rothe Schattenriß ber vergangnen Sonne, die seine heutigen Paradiese beschiesnen hatte, und das Abendroch einstel, dessen Goldsblatgen der Abendwind ben Wolken anhauchte — als die wie sein Slumenstrauß bethauete Luft seine Brust erfrischte: so war der heutige schmule Nach.

mittag um eine ganje Woche jurudgerollet; Biftor war in eine neue feelige Infel herabgefallen: neuges boren und froh Eroch er radmarts aus seiner fahrens ben Sabe. Dich tolles Ich! saht er — ich freue mich aber nicht außerordentlich barüber, daß ein halbes Loth Schlaftorner eine gante glübende — Belt im Renschen wegenigen kann, ganz weg — und buf das Umlegen des Körpers der Erd fall seis nes Paradieses und feiner Hölle wird.

Auf ber Laubstraße sprangen zwei Gauftenträger in kurzem Gallap zwischen ben Kragestangen ihres lebernen Warfels babin. Er seste ihnen nach ihre Last, bade' er, muß ihnen noch viel leichter seyn als ein ganzes Land, und bessen Lepter, die beibe gleichwohl ein Aegent rie ein Gauctier ben Dezen, canzell zu tragen versteht auf der Nase, auf ben Fähnen, auf allem. Gie trugen aber das schwerke Ding in der Welt, worunter oft Städte und Khronen und Weletheile einbrachen.

- Momit fest ihr fo berum? - fragt er. — - Mit - unferem allergudbigften herrn! — Januar wars — es ift aber ben äfthetischen Lupfgriffen, womit ein Autor ble Erwartung feiner Lifer fo außerorbentlich anspannt, gant gemäß, baß ich's nicht eber eröfne, mas von Jenner in ber fpringenben Sanfte faß, als in bem folgenben Wort.

Sein Bostnate wars. Sein Stufffick reifese allemal por ber Begut nordne, um bei Zeiten in ihrem Schlafzimmer anzukommen und fic an die Band an einen Nagel zu begeben. Auf ber ganzen anpfindsamen Neise hatte ber Lubikinhalt ber Braut in lauter Zimmern geschlafen, an benen der Alldenin halt bes Brautigams wie eine Arend spinne die ganze Nacht herunterbies.

Da ich mie durch den Batrieren, Traktat, ben ich mit dem Beiter Lefer abgeschlaffen, das Recht auf keine Weise abgeschlaffen, das Recht auf keine Weise abgeschutten haben will, außer dan Schalttagen auch poch Ertrabläter zu machen, indem ich mir gemacht wie der Pable gewiffe, die ich blas im Lopfe gemacht wie der Bable gewiffe Kordinale, erst erthalt haber so mill ich das Recht, das mir mein von mir gemachter, Neben, Kereft an heut, auf der Stolle eremiten.

Extratlatigen über obige Brufffücte.

3ch bahante, — fagt' ich auf bem Billard in Scheerau als ich gerade nicht fließ — daß Der, ogu, Marg und andre Grafen und biele vom boben Abel bumm waren, wenn fie in unfern Lagen — voor gar in ben kunftigen — wo die Scheitesbaare fich fortmachen eh die Barthacre aufommen — wo mand ein Gefiche jur Brille nichts fehlt als ber

Sattel baft - mb befondere bet Dann von Seinde frob tfty fatt eines Abgutfes boch ette Bbrif von einem Denfchen ju fenn - nicht weife weren fie, refavitufirt' ich, wenn fie fein befferes Beifager bietten ale ein mabree, tein gemabites. nanifich : wenn fige Muftofiber bauf finichts bellers - an feine Bruft mintfch - nebritet mutben wie auf ginnerne Dectel von Bierfrugen, fo baf fie auf feine andre Mrt betaufch ten ale auf bie letteres. und wenn fie, ba fe aberall burch Bevollmachtfete agirch auf Refcobbinten; in Bolfionstüblen, in Brantbetten' (bei' Der! Bermabinha burd Gefanbte) Bachten, es aube in ber Sache einen treuern und unfculbigern Dringipaltemmiffaritte afen eine Ette Leinwand, motaut fie felbet bingefarbt fittb. . . Da wir gerabe in Deenge fofelten unb ich gerabe Ronig war und im Enthuffarmine fo fortfuhre - mas Lene -fel! mir Ronige miffen bie in ber Dugenb' und in ber. Che bilbenben Ranfte gefcheut genite -burch bie jeichnenben ju erfegen; und micht , -blog im 'Munt febe ein Ronig gang muffig ba mit feinem Repter Quee!" fo foffte und fonnte ber Enthusiasmus wenin feabeiren.

Ende bes Ererablattfene über obige Brufftide.

Beim Grafen von D - fo fles im fiebeniabris

sein Beiege auch ein deuthinter Afflicer und bei Ghaldspean des Erbor und bas ganje Webet einer allem Frauz und und Brück liebeen die Heberder dies im Botulis vonjählich; das ist aber im Grunde hier infinité Gelehisameit — togirten die Printoffin und ven konleurze Eschere. Bister wollte sich mit sein konleurze Eschere. Bister wollte sich mit sein dem bentigen Bustag und feinen bentigen Derzige dem bentigen Bustag und feinen bentigen wied inche gewesen.

ist begiow bedvor ind die bei beine beifest flet nes Santhen Betvor, fo roch wie ein Clabornbener 'aus to frofft wie ein Gartenhaus? Ep true binen · wieb · an beffett wieberfcheinenbe Benfter :-- aber wie-Der bavon gurfiel : ar mollte ein altes Menfibenbade. für bas bie Gibde bie Orgel genetett, far binantie: ten laffen. Alle er mit feinem som Wieberfchein Ber beufften Bertifrung erhöhten Gefichte binein. reat: windbes ein alber Dann einen Gitbertonf, ber twie ein fichter Donb aber ben Abend feines Lebens fland, mit lacheinben Runteln gegen ben Gaft -Menr ein Deuthier - Der Agfateur ber Dugend -'ift nach bem Beten nicht fanfter und gefälliger. Die alte Rrat legte werft bie Mine ber Aubacht ab. Biftor begehrte mit feiner flegenben Unbefangenhoft - ein Rachtomartier. Es ibm bewilligen - bas fennten nur fo infriebne Loute wie biefe; es verlan. gen - bas tonnte nur einer bes fo wie er bie Bir

the floh, welt ihre mit jedem Gaft alloumente aus abgebende eigenfüchtige falte Sheifugbung und Liebe feiner warmen: Seele in sehr jumiber war, Sweistens jog ihn die Reinlichkeit an, die fogar der Schmustul in fremden Stuben liebt und die dars in ein Beweis der Bufriedenhoit und der Buschaftlicht ift. Drittens wollt' er im Intoquite und aus dem Enffen Gewühle heute mit seiner von der Natur geweihten Seele bleiben,

Er murbe balb einheimifch; und eb bas Effen abaemafchen und abgeblattet und fertia mar, batt' ers beraus ober vielmehr binein, bat ben faufte Breis - Lind mit Mamen - ein Beiblet fep. Lenteres glaub' ich: benn fankt war er nicht fo fauft wie benn in ben meiften gallen bie thierifde Befellichaft weniger verbirbt als menicoliche; baber Blato bie Langifchen Lollognia mit ben Chieren als bas Befte aus Gaturus goldner Regierung au-Es ift nicht einerlei, ob man ein Sundeaicht. ein Lowens ober ein Bienenmarter ift: benn unfer Thiergarten im Unterleib - nach ber platonischen Milegorie - ballt und bieft bem Unisans bes auf fern nach. - Mis Biftor vollenbe mit bem Alten :um, bas Saus und um bie Bienenforbe ging: fo tam er wieber ine Cafeljimmer mit bem Gofichte eines Menfchen, ber in ber Ruffeviner Rieche fcon ainen Stubl. und im Lirdenbuch eine Blattseite ber

hauptefet worte er nicht fichen, bas ber Bienenvater brei Pfarrer und funf Amtmanner in Ruffenis gu Brabe begleitet - baf er bie erfte Docheit mit feis rer Rutber (fo biet er bie fran) im Alter gemacht, nin bas fonft bie Gilberhochzeit fallt - bat fein "Roof noch bas Gebachtnis und bie Dagre bebe --bat er unter ben Gargbedel fcwarje Angenbraumen au brinnen gebente - bas er, Lind, gang und aar nicht, wie etwan ber alte Gobel und felber ber Boat Stens in ber Rirche ber Augen megen bie - Pofition neben bem Rirchenfenger att nebnien brautiche, fonbern feinen Bers überall lefen tonne und bag er jagelich nach Maienthal in bie Rirche eine mal gebe und ein Ropffud in ben fanonifden Bib larbfad fofe, weil ber Rirdbof ba alle feine Berwanten naterlicher Seits bebede?

Ach diefe Bufriedenheit mit ben Abendwolfen bes Lebens arquiett ben hopodonbrifden Bubarer und Bufchaner, beffen meinudolischer Saitenbezug so leicht in eines alten Wenschen Segenwart gleich winem Bot:danzoigen zu gittern anfängt; und ein fenriger Greis scheint uns ein unfangt; und ein die Lobessense bredirtetes Wefen und ein in die zweite Welt wogweisender Armt — Bittor besonders sabeite Welt wogweisender, in einem alten Wenschwei eine organifire Vergangenheit, gebuckte vertöriperte Jahre, den Sipsabbruck seinen Mumie

inne fich febent in geboodstabilite, werestliche, weer frinerte Alte erimoder ihn an die Alfonhammetmeis fer, die in thromoditer wie die Nanfchanselese ein Berdogingiges Waavenkene erbulden und wegen ihrer nyewidentichen Sebtürdung wieder Anfsiessen. Der nympe Hausen; Ginne Hilbergen werden, Der nympe Hausen; Ginne, Swift wurden wieder Hilt rannimmen der Welehummeit. Abet sie forderbate Andrew der Albergen der Melehummeit. Abet sie Geele dier der geblen in der Welehumfeit. Abet sie ber der der der der der die Geele dier der geblen von der halb aben Abhüngigteis von dem Organen doch noch für einen Gath flauser zunsiehe, mit kanfinen Webline Webtinus wurcht heiligen besonte, setichwoht sien einer wurcht heiligen besonte, sie solomber Webtinus

Da ein Spaliergang um rinen-ifremben Ort einem Paffagier-bie bufte Paturalisassoniale giebt — ind ba Biktor niegende fade mar, aln Fremder zu fonn: so gieng et — ein wenig dinaus. In mansche Nächten wird es nicht Bucht. En sah branschen nicht weit won ben Gupenftakten bes Gerniers, nicht des abeitehen soudern das geistlichen — ein sehr schwes Wiches Willen in ein bateinisches Pfingkprogramm-versieft und daraus mit gesalteten hat widern betend. Ginor vereinigten Schwand und Lollbeit widerstand er nie: er grufte sie und wolte sie ihr lareinisches Geberbuch nicht ankrollen und einste ihr lareinisches Geberbuch nicht ankrollen und einste

den latting Bir inte Geele Batte , da fie the Ber Berbuch und Baselnofter veilohren, atte bem Pfinger stronfaing de Chalifis litterarbier studiosie ihre And Bacht mit Leidriffeit verrichtet', ba fie meber: 2af: teinifc noch Lefen tonnte und bas Sanbefaften file bie Meduerifde Manual, Bantomine anfah, bie men hibern Orts fcon verfteben murbe. Gie mittele einen fechlien amoutirien Singer aus einem Papler beraus und frate. Den hatte bas Darientiofet W Blachfeitigen, an beffen Rutter Gottes ihr Bater ibn zur Dantbarfeit babe benten wollen, nicht anach nommen, weil er nicht von Gilber mare. - Da Buffon ben Ringern Des Denfcben bie Deutlichkeit feiner Beariffe juftbreibt - fo bal fic bie Gebanten it. gleich mit ber Dand jergliebern -: fo muß einer, ber eine Seme bon Finger bat, um & beutlicher Denten: und blos fo einer tonnte mit einem folder Supranumerar , Schreibfinger mehr in ben Biff. fenichaften thun ale wir mit ber gangen Sand .--

Sie erichite, daß ihr Nater fie erst in zwey' Jahren heptathen werde, und daß sein Sohn ihre' Schwester bekommen konnte, wenn biese nicht erst sechs Jahre alt wate — und daß sie behde mie an Rindesflatt beim Sechssinger angenommen worden und daß er seine Bijonteriebube, womit er aus elf nem graftichen Schlosse ins andle winderre, gerade in dem des Grafen von D. habe nebst Lisch und

Wen — Enfale, Sich! ben fangen in Bison; fo gut. Ohne meitere Frage — er, giong ohnobin mir jodem Didon Rabbanber und mit jodem Cojahunde ein Benen und einem Cojahunde ein meuen und einem fconen Gesichte wurd' ur gar fein men Unterschied machen, wenn er auch muße — marfchirte er mit ihr gerade hin jum Bafer beim Benfen. Er enthälfete immer mehr an feiner kein men Gesellschaftsdame: sie war nicht nur ausserere bentlich schaft, sondern auch eben so — dumm.

Jest aber entlief sie ihm: ber glachfeufingische Deffaat tam gefahren und sie mußte bas Aussteigen ber Dumen sehen. Er hielt sich nahe an ben Schwanz bes ganzen Gerps, ber noch auf ber Strafe aufftreifte, indes ber balbe Aumpf schowin Schlösse geste. Der nachfahrende Schwanz mar etwas turz und dunn, ber hofapotheker Zeufel, ber aus Sitellsteit mit seinen 54 Jahren und Jugendkleidern und mit seinen sa Jahren und Jugendkleidern und mit seinen sachen Rutsche ber ber Sache war: Das kleinste Wänchen von der Welt war im größen Wagen von der Welt so wenig sie einen seren men, das ich seinen Wagen für einen leeren Zeres monienwagen aurechne, in dem ihn ber Autscher wie einen deren Kern in einer Wallunf schüttelts.

Dis wills weitläuftig besterellen, wie ihn ber-Richter worfelde und ftebte, und with bafde in unwichtigern Dingen karger faffen.

Benn iche freitig bem Anticher gufchreibe unb fene, bal er bent Rutichfaften burch Steine und .. Schnelle jewen burten Dulsfolag ju geben mußen: Das Boufel mehr auf ber Luft auffaß als auf bent Ontidliffen: fo mirb Raftner in Gattingen gegen! mich ichreiben und barthun, bas ber Apbthefer fei ber burch bie Reafzian, bie er bent Riffen burch feinen Dintern that, an bem Abftoffen bes gleiche" namigen Boles fould war; allein hier ift uns hofe fentlit meniger um bie Babrheit als um ben Apor thefer ju thun. Biftor ale Dofboftor nabm son ... Beitem Autheit am Sofavotheter und lachte ibn aus: in er batte ibn gern gebeten, ibn einfegen in laffen bamit ers beutlicher feben tonnte, wie ber gewandte Metturin ben Renfelfchen Ball gefdict in Die Lufte ichling. Aber ben weichen Rerven Biftors wurden tomifche Gienen burch bas phofifche Leiben, bas fie in ber Biettichteit ben fich fabren an bart und greft - und er begnügte fich bamit, bas et bemt freingenben Raften binten nach gieng unb fices blos bachte, wie brinnen bas Ding flieg gleich einem Barometer, um bas beitere Better bes befoffnen Antiders anubenten - er mabite fich blos lind (baber iche niche branche), wie bas gute Sofe

munchin des einem Minde, man net ber Merfesteb, indem er iede Arhebung min niner andfiese endinery bie linke Hand fatt in die Mehenteffee, intiden Intschenriehun siellen und in der nachter eine Prise Schunftenbat feis einer Stands wärmen und drücker rund und fle aus Anngel an Goldisium nichtlicher in die die Kafe haben kann als die der Geisbuter von Ausfehrer fchreiet: berre!

Rort! faste-bie Dumme ju Wifter und 16a ibn som Bater. Der Italiener machte feine Windmibe len : Befted und legte fich im Bilters Dbr an gub fagte leife binein! die vi salvi; und bigfer banfig ibne necht leifer ins italienische gran merce. Deraus. that Luffaty den wher viermungemein leife Richain! in - Wiftons Gebor, ... Er bette micht ben Berfand perlabren, fotibern unt bie Geimme, son, burch nichts als, einen Batanth. Er ftichte und fonbalinge barüber . baffer gerabe morgen fon Studfifche funna fenn muffe, mit fo viel ju fchueiben mare. Biffige gratulirte ibm aufrichtin bain unb bat ibus er meiche te ibn bis auf Morgen nicht wur aum Dofton aus nehmen, fonbern auch jum Affocie-und Garachers et wolle morgen in ber Bube for ibn reben, mit beffer und infagnito allent antufeben. . . Wenneihr "mir bente, fagte Lieftalo, noch eine fuftige biffo-- rie grifblt. Da gr nun bie goni Benfel-benbumb te mit einer italienilchen Softale aund Diefiete ben

Dieber mib bandefind batiber allrofch warde der Grafen bei Granister und Jennisse Anchen unterden gangen Reper, ber Beiter nur im Schirne wer for ware tein Winder, bist er anit ihm in Sanbelde. Anmpagnie erne. Das Phylifest ficing er bamit any bas er bem Passenten bem Steumpf ansiss und ibat mit ben katophonischen Sale umringette in mil din warmer Strumpf mit gleichem niebizinischen Borr theil am fing und am Sale getragen wird wit einem Strumpfband ifte angere.

Jest tom ihm bie Schabeit und Bummbeit ber. Programmen, Beterin noch graffer vor; ar hatte fie gern gefüßt; es war aber nicht ju machen; ber Bis juntier feste überall feinen wisigen Evaluationen nach und biele bie zwen Ohren inner.

Er sagte bep biefer Gelegenbeit, als er ambie bentsche Kalte gegen Wish und febone Kunfe bachte, bas grundfalfche Bonnot; den Briete, den Galier und der Indienet find Die en feben — die Deutschen find Burger — diese ver biene en das Liben — jene genix sen est; und die Halander find eine wolfeilere Ausgabe der Deutschen auf bloffen Kouch papier ohne Aupfer.

Cr walte wieber jum Bibler Lind juracht als fa fod im ber Racht - fo , bag ber Soffonrier bie Cefcheinung biefes Gaarfometen um eine gange Genne ju balb in winen aftronomischen Labellen beiberne. L. To.

annehmt dette im faie. Erlefelbatidund fierm Chagleitzingter Dunftlereif, miftit. Da et Toribnet bote ibpidelproden bitterift; brunift er, umiffe in fieco best, nichts als mich bas Anthonifers Wagens unb - fauttime :Staut fagt' et, ift wiel eben anten fuben -- ale eine andre: man jeibe mir gwifden einer Erone - Brifteffin einer RoomeBrant und einer iffens Ches " fram einen andern Huterfchied ale ber Geantstalen?" mher angiebt. - Ber noch bebenft, bag er ifte mete: fonliche Abneitung gegent ben Satften bantte. Der ber ber etften Bennablung fie ihrer Schweker nacht. gefest batte - und mer jest liefet , bag ihm. Dor ftate fagte, 'mit: einem Goumpfruch in ber Sant fen fie ausgestiegen: bee ift fcbon fo gefcheut. bas. er fich uber bie Rebe nicht erzurnt: "ich molte, - biefe Prontbiere, Die einem To ficonen Dinbe fo - fablue welche Saube wegfchunpnen barfen pranie - Comeine ben Rinbern bie latten abfteffen ---- ich wellte?. . . Aber : meine Wanten finde both ! - morgen nabe genug-an:ibra bas bas Gwanoftud' - en feben if. Derr Bffocte? - --

Beim Bienenvater, ju bem er heinkehreit, war eine enbigere Beit und fin Saut fant im Grunen finnen wie ein Riofter bes Schiafes und eine beides Stifte ber Ledisst. Biftee find auf bem Dachtelben ben feln Beregen vor eine Albebung bes einftodenen

den Mondes, und fo überbauet mit verstummten Schwalden, und Wefpennestern fab er die Ruhe in Lunens Sestalt auf sein eignes niederschweben — aber fie lächelte ihn so mächtig an bis er sich in winkhulbigt Braume austöfete. Suter Mensch! bin verdienst das Blumenparterre von Freuden, Blu, menstüden der Erkume und ein frisches Kopf; und Brustbouquet im Bachen — du hast noch keinen Menschen gequale, noch keinen gestürzt, keine weibliche: Spre betriegt, beine eigne nie verkanft; und bist blos ein wenig zu keichtstunig, zu weich, zu bistig, ju menschlich!

## ii. Dunbepofitag

gebergabe der Primifig — Auf "Rapersi — montro d. 1992ilen tour — Einpufran Biebe. 1-

Boltaire, ber fein gutes Lufiffiel fchraiben konnte, ware nicht im Granbe, ben eilften Sundspofting an machen.

Ben bem eilften hundstag bemert ich freutich, bag bie Natur Gemächse mit allen Anjahlen von Stanbfaben geschaffen, nur feine mis eilf; und auch Menfchen mit eilf Kingern selten.

Ingwischen ift bas Leben gleich ben Rrebsen, am fomachaftefien in ben Donaten ohne R.

Darwider fagen einige, die Febet eines Autors gehe wie eine Uhr, besto schneller, je langer fie geht; ich aber wend es um und sage, aus Polygraphen werben vielmehr Cachographen.

Und boch will man Menfchen, die bas fünfte Rab am Wagen find, nicht leiben; aber jedem Raft, wagen if ein funftes hinten aufgeschnallet und im Unglud ift ein folches Rad ein wahres Gludsrad. Reinhold las Rauts Kritik fünf mal burch eh' er ibn verftand — ich erbiethe mich, ihm verftandlicher

the fein, with personal super flaffe, for ofte gelofen in

Arms herauftureben, fo best ich einige Berach, die gegen, einen Louf woll Spring Ideen, die milifibren Springissen pon einer Gehirnkanpmer in die andre seinen benn ich finde teinen Unterschied buifchen ihnen und den Springwurm ein ein ein Gebaring, die Gle nor einem Licht brei Zolle boch beinge ich.

.. Allerbinge bange her felgenbe Gebanfe nicht recht mis ben vorigen Schluft und Blumentette aufemmen; daß ich besause Rochahmer zu finden, um fo mehr ba. ich bier folben einer von gewiffen winigen Aufgren bin. .. In., Dentichland tann tein graffer Autor eine nene Gadel anbrennen und fie fo lange ip die Belt hinaushalten bis, er mibe if and bas Stumpgen megwirft, ohne bag bie fleinen barüber berfallen und mit bem Endgen Licht nach balbe Jahs re berumlenfen und berumlendten. Go liefen mit (und andern) in Regenspurg taufendmal bie Buben nach und hatten Ueberhleihfel von Bachefackein, die bas Gefaubten : Perfonale meggeworfen batte, in Sanden und wollten mich bis ju meinem Sanswirth lenchten fur wenige Erenger . . . Stultie eat!

- Biftor eilte am Morgen ind Solof. Er befam eine merkantilifche Redoutenfleidung und bie

Bied' Am febn 18th Gefole "tebergabe's ber beibe geffin vor. Die bret Jimmer, worin fie vorgeben, fonte, finen mir tonn Frigetenaren feinem Laufe faben entgegen. Es harte bie prinjeffen noch ute gesehen ausser bie gene Rache in jebem Eraufit.

und tonne alles faum erwitten :

und Beit Lefer auch: ichneiner er nicht jest Liche und Beis - anderr bie Position, wenn er auf einem sogenannen Lefer Cfel reiter besieft bas Buid gleite andeinnider und stielt wie ungemeinem Bergnügen: auf die Gie Gier ichneibung foil ich uich gewiffermaffen? - Ichneibung foil ich uich gewiffermaffen? - Ichneibung foil ich uich gewiffermaffen? - Ichneibung bei micht: mit ift als solle ich arquebouster werben. Dahrhafetg ein Infanterift, der nitten verben bom diesen Behiefet in einer Boer, hat feinen Sind met auf det Erde, mit einen Berghaupemunn nieß nes Gesichters vergliusen.

Henn einer, ber Laffee triate und eine Beidreb bung von irgend einem Schulatius bes Soft mar den will — i. B. von einem Courtag — von ein der Bermablung (im Grunde; von ben Borerinder rungen baju) — von einer Uebergabe — ein folcher Trinfer mucht fich anheischig, Auftritte, beren Wurbe so ausgerst sein und flüchtig ift, bag ber gedringste faliche Nebenzug und halbschatten sie vollig lacherith macht — baber auch Zuschauer wegen sol

der batt gehachter Mebenfriche aller feiten batten ladien weger macht fich anbeifchie, fag' icher folche ans Louische grangende Aufruge fo minber ju geben. bag ber Lefer Die Burbe mertt und fo menig bas ben lachen fann als agirte er felber mit. Es ift mabr, ich barf ein wenig auf mich bauen ober viels mehr barauf bauen, bag ich felber an Sofen gemes fen und ben angeblichen Rlaviermeifter gemacht, Lob bigfer, gine, Maste. biberen Chargen mar ober nicht, faff', ich bien unentichieben); man foffte alfe want, einem Boring , ber mir feft vor ber gamen iftheeibenden manferin, Sheik gewarben unbabemeim wirflich mein finen einigen ein ber Sef. Scions media anthecited lebergemicht aber bie fcrifteeller rifche fo viedrige Schiffemannfchaft gern verbente, davon fallee man fich faft aufferorbentliche Dinge werfneschen - Es binkt: aber total; und ich wer nicht einmal im Stanben meinem Eleven Oufer ben Rranungea Broges in Grantfurt fo ernfthaft borsuftellen, bag biefer aufboren, ju - lachen: mufte auch Derit niemals fo ju fchelten, bag feine Leute bavon liefen , fonbern fie muften lachen.

Mein Unglud mars gewesen, wenn ich bie Hebergabe ber Prinzessin — aufangs bacht' ich freilich es mare bann mehr Burde barinn — unter bem Bilbe einer mit einem Thurspahn bestegelten Saus, Uebergabe an Glanbiger abgeschilbert batte, ober

aniereine itebergabe eines Genblines budde imbories per som am .- shet per annulam - aber per babulum saeculurom +) in - 30 bin west ficht Blud barauf gefommen, bie Hebergabe unter ber poetifchen Gintleibung einer biftorifchen Bereftete. nibbie mit berjenigen Burbe abzumglen, bie BBester geben. Sich habe baju foviel und mehr Cinfett bie Drte - brei Simmier - ber Beit - ber Bhenthe tag - und bas Sattreffe - bon gubien Guaf -In Danben als feb beunche. Und menn ein Einese use beit - Bad thu! ich -- vorber bit betriben Atuiteffen Berte Burchfielet : Bounes Rachtachans den - bie gfatholifthen beranies ber Lutherande - ben britten Band poit Bigamart - feine einnen' Liebestwifteln; ferner wenn er fiche bod nicht ge-Granet, fonbern gar vorfler Some 6 wie Bente Lie's treffiche Bebbitthingen über bie Auellen Des Romifchen por fich tent und biermaibt, um fogleich in wiffen, welchen tomifchen Dueffen es ausnumeis chen babe: fo tann iein foicher Auter fcon obne Beforgnif ber Brablecen feinen Lefera Die Soffnung machen und etfaffen ibag er, bes Romifchen fich fo

<sup>\*)</sup> Ein König von Frankreich schlicke einmal einem Basatien illum baculum quo se etstentubet in symbolism traditionis 220. du Fresne Gloss. Und du Fresne Chroffaria ist meines Wife fond noch kein guter und branchbaret Andzug für Frauers dimmer gemacht robrben.

Souriet bervefreut? bertiede nicht ichte atte Bale Des Erdeniten Weffete bied maten metde folietibe Bullini goelfce eine geffiebind bet gunin er 1186 All Gotadbeben Weineelling in & Mitch Willhas halbe Most Benefft bebentett bieb den Run But the fell (sout batte) ( south the south Ariester Men. Linter brei Zichniere Mohie mith Boe Des Gantlit, wo man agirt, ber Banbelbitan. war unter atrologist Der Gorvolntishtfanti (tedenfruenfruenfell Wir mbeild wo ume Bidtige mitht fich beift bittenen in bent etflen Deathbat. Bittiner fect' Det Bedleniffer, int fronten ber Rindfelffeitele Geffent Biell febite ernarein Willa ben Mufana einer Mellis die bie ibn bie Bachn meaballen. Diefe guel Bitte tore Geft' ich eine fan bie Botelfrien und Befchen bet gelften, mit bened und bei bille auf mit Im Das Webienzimmer, b. b. file Borbang, bet andissori Mingelthaften nemacht ift, gebt andlich auf uid jeigt bem Chebenia Gebafffen, ber aus feinem Laben neben ber faturthalifcben Firmin bereinguett, viel. Et triet auf an ber Spfies bet Antiffe No. I. ein edthfautur: Steible un ber Eburg der Lufffe No. II. wieber einer, ein Gruber unfellinvermanbeet son lenem; es find biefe Duplitate bie Gefel, morin fich bie Bringeffin fest im Breefplee ber Sonblund. nicht, weil bie Dubigfeit fonbern weil ibr Gtanb as umsbradlich brodirt: Ritten im Mairen in Abon

pfå famer Anframen Elfde beriffen eider bes file bianzimmigrat bas felbergein; Albtheilungereichen bet gesi Apliffen iftz abehallt ein zwei-Salften: guttan follte nicht ermarten, daß biefen Geftianstife fich feines. Orts wieber- von etwas werbe belbirm inffen, was ein Dummer faum ficht. - Wier ein Benich grote in Mittees Laben : fo mirb gerieber Gribene Schute aufichtig, Die nuter bem Gnieselbifd-anfant gath, giber beit Erhatbaber und junter beit Bartaga Diff wenfreichent, aufbort ver an bie Chur fdwelles tint fo theilt ein biefer Seibenfrang leicht der Ehtheilungeifc und Anthern bad Abtheilunge simmer aub um Ente bie Abebaifenasichanleielerse fellfchaft in juri ber gleichftem ditten - laffet und honeustamen, bag am Dofe alles trendirt wirb nab felber ber Brofettor wird ju feiner Beithingeftrede auf den Austherfried, Ban biefer felbenen Schunt, wamit bar Brothett feine Gindliene von Dien bi nibirt aber in Briche : fann und loffeien enten dit nicht, mehr bie Niche fein, walt et -- aus ift. untet

Es muthe mir ungergrin leichtzichiefen Wit ernib defte jabenfassen: henne de nacheste unt nicht Lichen biche wer ernistenschen husbet, ise wien das Erhabe von das in meinem Ansinge die Stelle des Louis hinde andinunt, in ninem Atte leicht zu haben, wo pen micke chebundses agirte, nicht einem Wieh, biger und auf baffelbe finant tett fent bie willfef, fin au ber Naud bes italienischen Ministers aus ber Killfie No. 1.; beibe witten aufange gleich ber Ras fur, sitt auf biesem Baraberlag, ber schon auf bem Papter wel Seiten lang ift.

Rub einen Blick vonit Effenter in bie Arbuillige? Bittor aniret fur fich, Moein er unter ben Lofanet den, ble er ju verlaufen bat', Rich bie boblette nich Blaubt und bantit bie Delbin meiner biftorifden Be nefigenmubble ergraftt. .. Er fab ben Beldit, und Betfdemet, auf bem fie beute fcon getufet bate? "ich wollt' (fagt' er ju Coffato) ich mare feute ber -Duter gewefen, fc batt' ibr ibre Gunben verge. - ben, aber nicht ihre Tunenben. - Sie batte ibut jenes regulirte Stanten, und Deabonnengefiche, bas eben fo oft boble ald ublle Beibertopfe gubetti; thre Sofdebierolle verbarg twar jede Welle und je ben Schimmer bes Beiftes und Gefichte unter bet Eisfrufte ber Dezeng: aber ein fanftes Rinbethuge, bas uns auf ihre Stimme benierig macht, eine Bebulb, Die fich fleber ihres Gefchlechtes als thres Standes eren:tert, eine mube Geele, bie fich mad boppelter Ritte, vielleicht nach ben mutterfichen Ger ftiben febnte' fogar ein nnmerblicher Rand unr bie Mugen, ber von Mugenschmergen ober viellricht noch tiefer gezeichnet mar, alle biefe Reite, bie zu Rune fen murben, welche in tell detrodueten Sanber We

wan noch weiter nichts poppinumt als bas man — ausbumt.

Die Duligen Ro. 1. und a. flecken noch vall Acceptes und Aftricen, die wun berandmuffen. An diefem Lage ift es mo zwei Ohfe wie wet Wemeen. einander in zwei Studen gegen über halten und sich gelagen auf die Minute ruften, wo sie ausrucken und einander im Gesichte seben, die es endlich wirklich zw dem tommt, wozu es nach solchen Buruftungen und in solcher Rabe gang natürlich kommen migh, kym — Kortgeben. Der Lubifinhalt non No. 3. anilies der Kürstin nach, er besteht aus Italienern — in der nämlichen Pipute richtet auch der Dose hant aus der Lulise No. 2. seine Rarschroute ins hanvanartier herein, er besteht aus Tlachsensungen state der Luci Läuder — eigentlich nur der aus hen abgelogene und abgedampste Geiß — sich eine

anbet gans habe und es Bunnt jest alles Barant an. Baf ber Seibenftrang, ben ich im erften Mit aber Die Stube gefpannt, anfange ju mirten : benn bie Brantverradung und Bolfermfichung gwefer fo naber Thiber . Deutsche und Belfchiands mare in Ginem Almmer faft fo unvermeiblith wie in einer paffiffe den Geberntammet, batten wir ben Steine nicht - aber ben Baben wir und biefer that imet. aufammengerinnenbe Bolletichaften fo gut auseinan ber, bag es nut Inmmer und Schabe in - bie Chtlidfeit bat ben großten - bag bie beutfiben Dubinetete teinen folden Grerrftrid gwifden fich und bie italienifchen bingejogen baben; und taud benn nicht auf fie an , wo fie ben Strick aplegen wollten, am Rufboben, ober an welfden Sanben, aber an welfchen Salfen? -

Wenn die englische allgemeine Weltgeschiffe und ihr beutscher Auszug einmal die Zeit so nahe eingescholet haben, daß fie das Jahr dieser Uebergade vors nehmen und erzählen und unter andern das bemerken ködnen, daß die Prinzestin nach dem Eintettt sich seite in den Gammtseffel: so sollte die Weltgeschichte den Autor zietren, aus dem fie schopft — mich. . . Das war der zweite Alt und et war febr aut und nicht so wol komisch als erhaben.

Orifter MIt. Darin wird bibs gesprochen. Ein hof ift bas Parloie ober Gprachzimmer Des Landes, bie Muisen und Gefanden find Sarand.
Der Flachtenfingische Sefretair las enty feint gin Infirmment oder den Lauferief ihrer Ben mablung ror, Daranf murben Reben gelispele man geglegischen Minister zwei — vom Blachsenstmischen gloche unes) auch ingel — von der Promtteine, welches eine kurgere Arc, Riches im fagen, war als der Minister ihre.

Da warlich jest diefer erhabne Alt, aus margen wenn ich nichts feste: fo mirb mir boch nach vies len Wochen einmal erlaubt fenn, ihm ein Extras Blattgen ju erbetteln und aninhenten gib darin swaf in fasen.

Erbetteltes Ertrablatigen über bie grogere Freiheit in Defpotien.

Richt gur in Symnaften und Republiken, sonbern auch (wie man auf ber varigen Geite, fiedt),
in Monarchien merben Reben genug gehalten.
ans Notk nicht, aber boch an besten cumtorce phoone
tia. Ehen so ift in Monarchien Freiheit genucht
abgleich in Defrotien beren noch mehr fegn magals in jenen und in Republiken. Ein mabrer halpo-

Do wie es Shrichmeftern des Tourieres uber Seeurs Gomes, giebt' Die mir ben Ronnen ins Sprachinklier mort, we auf ihr Reben Acht ju Mon.

thate Man Batte bei vin wefrerund Raft Billite billich foines (Respette ) 'Se billigerforen / billiget Ein: unis aus Die gud ferigen timfreis in einen Rameninde arbolinet fur einem folden alfellichen Staate if Mi. Mielflote bind unter bie wentern , bie bam Beid find. finter ben Cultion adb. feine Baffen seribeffet und biefe Gottin fbie noch bfter ale ber Bonel Bon mie idtaebiftet wiebs biltiffc fitt bie Menne ber Bulleten beffer Vinche den Werte und Effen berfelben ichablos, ba ihre wenigen Evopten - bie-Queffen - ibren Ginfing in einem Gtant menieben. boffen sin games Bolf rie babaft mirb? Die Breibeit wird gleich den Erbidafremaffen burth pie Beind Der Erbnehmer Fleiners - unb it bin aber! gennt, ber mate am mefften frei, ber allein frei mare. Gine Demofratie und ein Delgemalbe finb ner auf eine Leinwand ohne En sten angleichtis ton) aufurtragen, aber eine Defvotie if eino bene: 200bilt - sber noch fonberbarer: bie befponiche Rreibeit wohnt wie Ranatienvogel umm'lu iboben Wonelleuern , Die rebubtifanifche mie Emmerlinge unt in langen. -

Cin Befor ift die prattifche Wernunft eines ganjen Landes; Die Unterthanen find oden fo viete Dagehon Lampfende Eriobe, die übermunden werden uniffen. Ihm gehört buter bie gefengebend Gestatt allein Cho ausäbende feinen Ganftingen I. fcom

Albie gelffreite Erfrere Gwie: Gullen, Lofene Frattige bie geftheriebbe Gewale wirds und waren bie Marei enetugatindit bas Statteffif fabrbe; sint Dat-But freite ale Ebrothbiger wan jenen, fat quitfate: ber Befatten aus franden und dinnen analeich und ift. ber Bag neift ere, ber bat Gienetfeif mific bui went: ..... Gen eigner Etleve. fryn: ift bie fattefte: -Eflavereis fagt ein Miter, wenigftent ;ein Latbinene: ber Defend fabert ober von anbern aur bie leichtete und nimmte seff fich bie fiemmete. - Chi anderer fact: parde stire par imperie glorie ents . Milit nab Chra-unbeutet alfo ein Regeritlave for viel:anie: sin Reactinig. - Saire pro mullis habenmurg bay har filbles auch: politifche Mullitaten ben Dund bar-Solluft fo wenig wie mir ben ber anbern Luft: Der, funtifche Reglitäten aber verbienen forn bavum ibro : Rveilbett, meil fie ben Berch berfelben fo febr su fablen undere fcbaten wiffen. Sich babe von ich neglaubt. baf in Republifen weit meniger Atelbeite feb ale in einem befpotifchan Staat anotieben jene, meit weniger andern Bollern bie ibrige gu nehmang und überhaupt Eroberungetriege ju führen fuchen, ald die fen :- die Begierbe aber, Sflaven in machen, bing eben nach allen Natoren gerabe freien Staaten: am meifien an, i. B. Spartern, Romern, Britten. - Gia Merublikener im gebern Ginn, 1. 35. ber Raifen im Berffen, beffen Treiheitbrufte ein Durban

mo beffer Kreibelebsaum ein Khobn if, fich hinne seiner militärischen Propaganda und hinter seinen Direhosen mit einer Wasme für die Freiheit, webesteinensten mit einer Wasme für die Freiheit, webesteinen mit einer Wasme für die Freiheit, webesteinen. In wir find nie dereihigt, solchen Stroma-Republikanern Brunne, Seelengrife früher abjusprachen als man sie auf die Probe gesetz und wenne in der Weschichte das Gute mehr aufgezeichnet würde als der Schlichme, so mußte man schon jest unter so vielen Schache, Chane, Rajubs-Ratiphen manchen Parmodion uristengiren, Wrutus w. ausmerlies haben, der im Stande war, seine Freiheit (Stinzun kämpfen für Fremde) sogar mit dem Lode sonk gut er Wenschen und Freunde zu bezahlen.

Enbo bes erbettelten Ertrablattgens aber.
bie größere Freiheit in Defpotien.

Das Erttablattgen und ber britte Ale finb ant,

Bierten Alt. Indem ich den Bothang herabi und wieder hinauf warf: feste ich die Betr aus dem kurgeften Alt in ben langften. Aur Pringeffinbie jegt, wie die bentsche Reichseschichte mele det, fist — trut ihre Landsmandschaft "), die weder

<sup>4)</sup> Der Flachfenfingifche Doffidas kupte gwar bie hand eber; p. aber man wird fiben febens, wanne lich untoben,

Sefverus, L St.

febr ehrlich und febr bimm antinde bie Shieffulge meifterin, ber hof Beldenster, ber haf Beffulap? Annen und Gebienetn und affer. Diofen Geftang nimmt nicht Wolderd -- ber ift febrn in Geheim genonimen -- fandern rekapimien ihr blad dupp eine fille Marbengting. Der nächte Schritt affer Wolfchen war and dem Mittelijnmen nach --

Die Italiener gingen vor Baftens Minnreningm narbei und dischten aus ihrem Gesiehes bessen festa Philo an haus rolief waren — die dentschen waren an has rolies, einen eblern Schimmer weg als jenen ist, den Obse geben — Bilten sab nater so vielen aksentuirten Augentwochen die Anichen seiner eignen Wehmuth vervielfältigt, die ihn für das willige fremde Hers beklemmte, das allein zurürblieb unter dem froftigen Chron' und Wolfenhimmel der Deutschen, nen allen geliebsen Gitten und Clanen weggerissen, mitrostopischen Augen vorgestibnes, deren Sen kus in weiche Gesichte sengt und an eine Brunk von Eis gebunden

Als er aftes biefes bachte und bie Lanbelender fab, wie fie einpatten, meil fie dein ihrer mehr mit der Fürftin fprechen durften in und als en mein ber die flumme gelentre Befalt brinnen aufah, din Teine anderen Narlen jeigen durfte als prientalis bie Cobsleich den Traum und der Befin ber leptern

stitenbatifche Debentet, Ehrenen mein' ich): fo winnicht' et ach bu Gute, tonne ich nur einen Detifichen Schleier fo lunge Uber bein Ange ziehen Die es eine Ehrane vergoffen hatre! — burft' ich war bie fubhaftere Sanb tuffen wie beine Bos bauen leht thun, um mit ben meinigen bie Dabe eines gerfirren Detjens auf die verlaufte Sanbauf fcbreiben.

Belb weich und erweitet wicht Kutftenbag we Mitflinnen Daß! Goll und ein gebengtes melbe Hiches Bunge nicht rubren, weil es fich auf einen Rifc won Dragabond ftunt unb große Ehranen Micht, weif fe in Geibe fauth? - Es ift ju bart -"faare Bittoe im Sanudverifchen - bas Dichtet und magistri legontes, wenn fie neben einem Lufe sichtbe Botbelgeben , mit einer neibifchen Schabens " freude bie Bemerfing machen, barin werbe viel Steicht eben fo viel Ehrquenbrod gebacten, mie in #Rifterhatten. D woff geogeres und barteres! »Abet- ift bas Muge, aus bein im Dacidban eines Schotten utthe Ehranen preffet ale ber Stuben srand, eines großern Mitlelds werth ale jenes sarte, bas gleich bem eines Albinos fcon von - Freudenftralen ichmergt und bas ber gequatte Beift "mit' geffigen Babren erfaltt? Ach unten in ben Ebalern wird nur bet Bant, aber oben auf ben " Daben ber Ruffur bas Bell burchflochen; und bie

-Beigerftange ber Danfuhr puckt bles um Sthaben - bes hungers nub bes Comeifee, aber ber mit - Brillanten befente Selundenzeiger flegt um bbe, burchweinte, varjagenber blutige Minutan ...

Aber jum Glack wied uns bie Paffionsbiftoria jener weißlichen Opfic nin. Sorpelefen, beren Septen
jum Schlagschat, und wie andre Jumelen in den
Ehroninsgnien geworfen werden die als beseelte Hill
men, gesteckt an ein mit hermelin umgebnes Robtens
berd, ungenoffen zerfallen auf dem Paradebett, von
niemand betrauert als von einer entsternten weis
chen Seele, die im Staatskalender nicht siebt.

Diefer Aft befieht faft aus lauter Sangen: über baupt gleicht biefe Comobie bem Leben eines Liw bes — im erften Aft war Ammenblement fall bie funftige Eriftent — im zweiten Antommen — im britten Reben — im vierten lernt man Gehen u. f. w.

Als Deutschland, an Belichfend, und biefes an jenes Reben genug gehalten batte: so nahm Deutschland, aber vielmehr Blachfenfingen oder eigentlich ein Sud davon, der Minister Schleunes die Fügftin bei ber Sand und sihrte fie aus ber hetsen Zane in die kalte — ich meine nicht aus dem Brantbette ins Sphetten sondern — aus dem italienischen Letzitorium der Stube ins Flachsenfingische über den seiden Rubikan ben feibnen Rubikan binweg. Dep Rachfenfingische

Auffant'ftebt als rechter Miligel braben und ift gar noch nicht jur Aftion gefommen. Gobald fie bie foldne Linte paffirt war: fo wars ant, wenn bas erfte, was fie in ibrem neuen Lande that, etwas Mertwarbiges war; und in ber Chat that fie por ben Augen ibret neuen Soft 45 Schritte und febte fich im ben Rladfenfimifchen Geffel. ben ich fon im erfen Aft wofant bain bingeftellt. Icht fam diblic ber rechte Riggel thr Aftion, jum Sanbe and Studfus. Jeber im rechten Ringel - ber linte gar nicht - fühlte bie Daube beffen mas er jent anbob und bibfes Gofuhl, bas fich mit perfonlichent Stoll veridatitis fam - ba nach Blatner ber Stoll mit dem Erhabnen vermanbt ift :- meiner Benefis Arte reche an Bolle, in ber ich nicht erhaben genug auffallen fann: Groß und Killitin foldne Alfcreifen. einstlichifft. in einen Roben Balub verfentt, :fogeln Die Sofbamen mit ihren Lippen un bie fille. Sanb. De mit Gie Danbabellen au eine frembe gefchloffen wirb. Bebiger verhaben, aber erhaben wirb auch das abamitifche Berfonale berangetrieben, momnter ich leiber ben Apptheffer Benfel mit febe.

Bir tennen unter ihnen niemand ale ben Dinis fler; feinen-Gohn Dtag, ber unfern Selben gat nicht bemerkt, ben Leibargt ber Pringeffin Lubfpepper, ber vom Eette und Dottorbut in eine maffive LothsSalffind verwandelle. Ifc wie eine Schifftrate Des Die Regenein und Marientin ichiebt. --

Rein Menich weiß wie wich Benfel Angliet. Begen alle Rangerbunng brafentie' ich lieber wor ibm ber feiften in ichelmische Dunmbeit verenoffenen Livreebebienten, Beren Mode weniger: mit . Siben ald and Barren befteben und bie fich ale gelbe Banbene Brabarate vor maben an: icoaere Gafiften gewobas ten Augen buchen: " "Mittet fant: hund ftine Grintia fiche Brifte bie Mulienifchen glafteten Antintackebten. Beniggens malegift foan, bingegia bie bentichen Barebe Larven fo algegriffen with bad fo geftelfe to matt und both fo gefbanut, die Bleite, fo nost, ranche und boch fo defdmefele! . . . . . . 34 balte Beufeln noch butch einige Ofterlätiger pher agnur der von Bagemielichtern auf . fo weich auch ife weis. mie Mebens eine Atmme midte fie mit ihrer Difde natune, und Mitabi an Sinfer leate.

Länger mar Benfil nicht woht an haben, er ich bereingebruchen und bat bie Burfin beim Flügel. — ber gange Gras biofer Lomibie, ich maine bar Ernfig. ift uns nunmehr verbaben. Diefer grave Marn bad fich in flinen alten Ragen — feine Rachte find nach after — ist einem ganzen biffarifchen Aunferfrich unt facht, bas will fagen in ein mie ber grupen Posian gie ihmminirtes Gillet, warin er Jamo, feinen nien banten Ningen mehentlich gaelfieht mie ofe grooop

baleidmeienergan ben bie Khienflicte ben ganten Jasb angemalet und vier Ringe gum Auferten ber Somete in: rocern Bud. Afte muß, ac jent feben und leiden, - ba en allest in der Bersangenheit tont in bağ er nun, befoffen von Gitelfeit und faum permis gend Uberetein bon Remben gu afterfifeiben, binlauft nut An atwas Born bezauffansk jum Anffe. \_ Es war leicht vourustuschen, das mir der Menich mein dischie serieletim edelm neundwer tinidretiff kanne fen Rigur be und acherbiete bas "Dafene ant untelle bnadt, nad mit bem Mubmen bad Gemaibes ubelle badt , wenn ar micht wit foinen Laffeln jueb Lanfen me weit hernusklinde und flastes auch ift M. Mill Courefpagbenten ausbrudlich umer ben Benefiteile anifine mit aufgeführt und fignist --- Ge lobut taum ber Wabe in fereiben dun if unfeier gates be jest alles verfalten if und Contliche Lefemelt lacht. Im fünfter Aft. ben ich obne alle Luft machen: wurt' auch weiter uicht aft shap - auface bas Evachbienfeller gund "Christen die Beliebrung, und alles Wichrige in fen laufen Bift verlegen, wie sach Balo sin Subusan. feine aid ins ins Modiffeint, verfcob - of bag bie Bringeffin ibre nrues Sofdainen bad erfe Gubtrafe tionderemvel ihred Erjamted ingehen lieb. bas nams lich. fie aufzufleiben. .... Und ba mie bem Auskleis ben fich bie finften Afte ber Erquerfoiele - bet

Esb ehnen und ber Luftfriete .... Die Bebe uhad befahlichent: fo mag, fich und biefes Benefisbing, bas mie mifer Leben jubfiden Luft und Rrancoppiel betillirt, matt mit Entficibing unden

## Cube ben Bengfigafte.

Per ift jwar der Sund und die Ange in meinent Ber milde, die einkuber unter Ande Liffe des Mante milde, die einkuber unter Ande Liffe des Mante mild beiffen; able the Ganger ift bie Fanger faben ver haben. Weine bedade mur, das unter Angeiten mird das die die Maglerungsform abgethan wird der die verntiebe Mith Beatie dem Komischen mehr als die die verprüfter Mische aushälte der schaft der ind Galer ged das in bei bie franklichen in das gelen find und das falglich das Krintiche und von dem Zeng, das sie machen, gelten nichte; sie siehe man feben ans dem Momischen, das mebbe Mite baben, das siehes die Beten bab in feben, das mebbe

Bein Sold pielt im Laben eine heftige B. Webt siffe Loutroverspredigt gegen etmath wofile bis Meichebster und Reichebster- probigen .... dagegent van bie Wenfchen ohne alles wolfe und grube Sold bir und ohne Geschmad und Geschmadenderzen in dem Grabe handeln tonnen, daß sie fich nicht sicht sicht. ... wo sie der Schmerz nach wicht auf feinen. Parfchiette und ber Cob nuch

with the relation of a description of the confidence of - bandenidlig- in verjoteringsopliet weine finte fom Animetember ober mir buid milben Bafe a Painffeite Sangfeiferien ... ber ben gennen Enter Paufde Der . Romitialferiett, bbet mit bon narfhoiten ber Frenhe with mitte ribnelitier ? - fonbern mie bei w Portivelte. Die "Quanty mit ; swiff" herbuildie · Michtaratifetten " in bintatafunfein ber Siche 44 fermites , 27 des frieder that toute be den gefrenntelle "Beremontele .... Dein Heber Dofmarfchall; meifte -fconfto Derehofmeifterin, im billige alleb; abentam "Leben-ift for fury, bal es niche bie Mabe lobne. -fich einen fangen Stoff batin m machen a. Raun. witen wir wicht bas Baar aufbinben unbrichteft alle "Briffin, A. b. Dorbollen, filer alle Burfedete. send Burtanger binmegfeben gleich mitten in He an Mallitainen aufrer Wage binein mab in ihre With muintelde. i : 3d will mich nicht abfrefe und ofconfift unebraden: fang magt' ich fegen: wie Dunge, weiden Berementen burche Aleer tod; wie Manthantfoube, tauge jebe uns einmat und muß dann " mongeneorfen : werbeng: aber ber Denfich ift forein » verbamme geremoniekes Abier; bag man fibmbren Sfolite) et tenne feinen gebbene und ifingern Rag ale ben Regenfaurger Artchetag.

So lang er af, war Coffato niebe ba fonbern im Laben. Run hatt', er fcon am vorigen Abend einen

identplen gron delle der frånen Duide måde and Dan Erpfe Atingen tonnen: . eine niebbumme mouthin fuff it Ginnal, fest' et, bann bab' idmant auf Lebertlaug, 27 Aber jum Alegfild mußte die Dunfin bie ftraumunte Rie inde (Schwefen) ideren Bertanb ind Rafe itt gent imaren. Ale Sent ifebate der Migel fcomentier mub bie Moher endrbe Ed. bitte at ster einelliene an bas Riber befre. Bid fobloich gerabet Salien. Gr wat inber bed affe. da; er haffer bie Rleinfit, auf bie Schenfel unb fonne Bette fie mie Begiftie Mutfeber unb fagter ber Allu-Auen fice Mamen uben ben Ropf binber. Die at alle mit ben Angen ber Dummen behigirte Cam Sofe wird er mit umgefahrtem Scheine fichinen) Er briffte ber Rleinften zweimal zum Grafe bie Spionenaugen tu, blof unt es im Gunft tum brittene mafe ju thun, ara et bie Dunfin an iffic ma and fie mit ber reiften Banb in eine Stellung Brachts. Das er ihr - stringt bu-fie es litt, meil Mibanerber Life ungern abichlagen; oft aus blober Brande, fie ju mrathen - unter ben Dofbienfien genen bie Blinbe ben ichleunigen Rus bipraichen tonntere fir bon et feben fo viele ment propos und Marichenten ven Bertigt batte. Jest war er fatt und beils batt' er noch zwei Afende bem Dus nachkellen millen: at båtte fic vollfånbin verliebt.

an Alle fell anlebergitt, feldette Etallistike alle bit flåte fin of. Es gelifab fei ofnen Shiten. Gie fointe felt, Liebes Ramintinter mit bem golbnen Loffel ans fe inft fie ibe an ihre fleiden Rippen buidte - fie Blatte, bas Reper, wieber auftinahber mit ben guld Babnibadern (fifen und fanert). & oft fie in ibade griff: Enfaty midumyagnie fotton botte bie Manie Son Banten abt fein Brouft fannes bie' at Rume samie i blut Geufel; fab bem Mittar fchatfer ins Mit ficht unb Dachter wich follt bich gefchie babtu. Wegen of Albe Deconittags ereignete fich bas Blade baß bie Bringeffin felber an bie Bube trat, unt itae ientlentiche Blumen für ein fleines Mibnen, bus ibr webigefaften, aufenflichen. Befanntifd nimmt nien fich' in Buter Diatte Mattenfreiheit und auf jeber Reife Reufreibeit: Bifter ber in Bettleibnanen und, duf Beifen fast all sit führ mar, mobiste es, in ber MotterGende ber Beinzeffin und imar mit Bis an freihem . Der Beufel, badt er, fann mich bod 4botmegen wicht boten. . Er meefte baber mit bem etarteften Wohlmollen gegen biefes fcone Lind in Moloche Armen nur fo viel aber bie feibnen Blumen an: Die Blumen ber Greube murben auch leiaber meiftens aus Sammt, Gifenbrath und mit bem - Form eifen gemacht. - Es war nur ein Bunber, ball er boflich genug mar, um ben Umftanb wegate . liffen, bag gerobe ber italienifche Abel bie italienis

fine fibra fabilite Sie fab aber ubs feine Mate und fchwiet; und laufte fatt ber Clumen eine manern a rogulatour "), die fie nachenbeingen erfucte.

Er kberbrachte fin die tibe eigenhandig; inder Belber eben fo eigenhandig in der Lefer erfchrieden under anfangs weschand er felber und dacher doch den Giosal so bei bis er ihn genehmigte ihner hatt en werhar über dem Impenator der tibe ein jarend Etreisgen Papier gepächt, worans er nigenhandig mit Persenschrift geschrieben: Rome cacha le nom als son tlien, et elle ent tort; modige cache colmi de ma ddocso et j'el rhison.

"Ich leune bin Leute fcon, bacht'er, fie mai, baben und: gieben in ihrem Leben teine Uhr aufe-Ei, Gebaffian, was wird mein Lufer, benten oben baine Leferin?

5: Sie reifete : usch Abenda in ihr erheirathetes Annb, ban fünftige haelbret ihres Sjogsend, Dent Biftor war bejuahe als hatt' er ihr ein andres houd als das horologische mit bem Zettel mitzogeben und

Defanntlich eine Damenubr, wie ein bers gestaltet, auf bem Rucken mit Sommenmeifer und Bagmetimbet verfien. Lehrere peigt ben Damen, die die Ralte haffen, im Grunde auch Siden und ber Sonnenweifer taugt jum Monds wotfer.

Begit. "Berbaty den Ramen feines Gottes, aber es hufer tinrocht; ich verberge mriner Gortin ihren, aber ich habe Recht."

denete Ach auf den Minchenkum: daf. App fie Ren feine Ganf let fibr naches beneften Besaussam aber seine Sant ats am ber gene bes Schlaft einmetere da sraibe Gott man, fo fann ich ihn aber fein Bild mir den Bilden berichten Gatrer vergleiten, die auf vinem Bilden berichten Gatrer vergleiten bie an vin berungefabren aber in einer Pertrattbilde fe puss gengunt in aber in einer Bertrattbilde fe puss gengunt in sobre in einen Baper maden gemeiner genannt ihr berungetragen, wurden.

- +1 · · ·

Darauf ging Bifter mit feinem Sanbelstonful binter ben Ruliffen bes Benefithentere berum. Er fdwirte bie feibne Demartagiong, und Birfung vallazionelinie ab .- 109 fie in Die Bobe wie zip elles Saar - befühlte fie - bielt fie eyft weit nam Muge - bann, nahn an biefes - jerre fie andeine ander, eh" er fagen: - bie Braft finfie ma, fie will -- es mag : unn eine feibne Sonne politifde Lie where fo gus wir aneleftrifche ifoliven per per -mag mit Gurfen wie mit Dubmern fenn .- big fele when Schritt weiter feten, menn man Engibe nimmt +und bamit pon ihrem Schnabel berab sine gerabe "Linie auf ben Boben hinführt ! -- foviel febt ibr e dache Affecier menn ein Alexander bie Granffeing .- ber ilander verrägten wollte, fo mare ein folchen. e Straug bagegem bes Befte jus Enge gejogne Mar - turrecht und eine bergleichen Barrierealliani. - Er

tibe für ibr Ellftminter funt abfarfaerien 5. Ont. be, b. B. Bette bet auferffanbaten Breint, fie niel. Wes ber an ber Band vor Anter fienenbe Guonfus por feinem Ranel feben foniete. Bang Divifibute von Binfallen' untefchitten ftemine berfchifeinim Rosff. Den er bamit an ein felbnes Lovfliffen in fo uras Die ein Dunbiniber ein Selbentiffen eines Wagent mit ber Bange anbrudte. 'Go antienend und fuicend perveffte us ball in bie Petren (niche in Die Reber) bineint wich wollt' auf bem anbern Rife elen ida' auch ein Geficht und fabt in meines son lieber Simmel! twei Menfchengefichter einandet w gegewüber - fich-einander in bie Mugen giebenb mi s einenber bie Geufter befanfchenb - vontinaubet whie meiden burdfichtigen Borte megathniend -What Ranben ich und ihr gar nicht aus. Affocie !-- Er wenn duff patficte fein dufenlager tiffe Weber platt und fanter - bette bich welch um bas bifchwere Daube, bas auf bith finte) erbrude feine Braume Micht - vebrathe' feine Ebranen nicht !-Mite fbatt Bet Braf von D. mit feiner feinen ito biffben Mine Datu gefommen: er batte nichts bar nien gefrant. Es ift ein tinglad far was Deutfche, buf wir allein - tabes bem Euglauber fogan vom -Welemann feine Dafen : Bocte, und Luftiprange für . aferfiche Mild / Bor / anb. Dauswoo augurechnet were 7.4

ber -- gan intift fruithaft-1180 gefogt genug estudien

Er tief abende mieber im, ginfen feines Beibtend ein und feim schwankendes Ders warf auf bin film bildhenda Matun mm. ihn dien Anden: and. Aben alto Manu, ihn dien Anden: and. Aben alto Manu, hatto unterdes alle feine alten Papiere, Lanfo Eranscheine, Manualakten vom Muruberger Beiblens gericht rei zusaumiengesatzen und sagrer ief Ert wollt er seigte nicht wieden bereicht vor auf welchem Dreiselliefeitering aus Muruberg vor, auf welchem fands in

Sie Biefer Ming ber weift Wie beet in Ginem heift Bote Pater, Sohn und Geift.

Siffeiblatte in fratte bunten fraben Bleuen Stund ben weggemeffen batte, follte eine Lorengo Dofe für tim fenn, ein Muntet, ein Innahins, Blech degen Saftifche Stunden. . Ein Brofeffionift, fantt er. strandt mabric unr wenig Come e unt gufrieben sund marm burche Leben ju geben; abet wir mit smifter Bhantafte find oft in bor Connenfeite ft. . fdfimm baran ale in ber Betterfeite - bet Wenfc afeht feffer auf Dred als auf Arther und Morgen . roth. . Er wollte bem gludlichen Bebent Betera nen als Laufschilling fur bie Stundenube und als Breiemebaille fur bas Quartier, feine Gufundenubr aufbringen. Lind batte Das Ders nicht, wurd' aber Endlich fellte ibm Biftot wor, bie Gefunbennbe fen ein guter Supplementband jum Dreifal Muteicerich, ein Thefeebilb Diefes Glanbendattitele. benn bie breifaltinen : Beiger machter bod mur Fine Stunde - Lind taufcte.

Mitre konnte weber ber Spätter noch ber Saullische Resormator einer solchen ütrenden Seele seyn
Und seine sympathetische Laune ift nichts als ein
ffeptischer Sousser über das menschliche Gehirn,
das 70 Narmaljahre hat, und über das Leben,
das ein Glaubens-Interim ift, und über des Leben,
dichen Dottorvinge, die solche Oversaligseitsetunge
Bild, und über die Louissen, und Ernwinagionszime

mer, die Gefanden aften ftatt plumper Stunden. Ubren baben.

- Endlich geht et ans Auffevig um 6 tihr More gens. Gine febr ichone Cochter bes Grafen von D. Jam erft um 7 tibr gurud': bas ift unfer aller Gluck, et faffe fonk moch ba.

Der hundspofteng ift aus. Ich weis nicht, foll ich ein Ertrablatt machen ober nicht. Der Schalte tag ift an der Thure; ich wills also bleiben laffen und nur ein Pseudo Ertrablatt hersegen, welches sich bekanntlich von einem kanonischen ganz dadurch unterscheibet, daß ichs im apokryphischen burch keine Ueberschrift merken laffen, sondern nur unter det Dand von der Geschichte wegkomme zu lauter Alloe triis.

Ich nehme meinen historischen Faben wieder auf und befrage ben Leser, was halt er von Sebastians Weider. Liebhaberei? Und wie erklart er sich sie? — Wahrhastphilosophisch versett er: - aus Riotils - ben: sie hat ihn burch ihr Magnetistren mit der gangen Weiber, Welt in Rapport gesett; sie hat - an diesen Vienenschwarm geklopft, nun ift kein - Ruhen mehr — Ein Mann kann 26 Jahre kalt in seinem Hücherstaube sigen: hat er aber den Aether ber, Liebe einmal geathmet; so ist das foramen ovale auf immer zu und er muß heraus, wie ich - in den kunftigen Hundspostragen sicherlich sehe. - Geberus. L. To.

Einen narrifchen philosophisen Styl hat fich ber Lefer angewöhnt; aber es ift wahr: daher ein Mabr gen nie fo begierig für ihr Theater ben zweiten Liebe haber wirbt als nach bem hintritt bes erften und nach bed Schwuren, ihr Werbepatent wegzuwerfen.

Bie tonnt' aber ber Lefer auf noch wichtigere Urfachen ) nicht fallen, 1) auf Die Suttle Liebe und 2) auf Wifters Muttermaler?

bekannt. Es ift noch teine Definizion bavon da bekannt. Es ift noch teine Definizion bavon da als meine: in unfern Lagen sind nämlich die Lese kabineter, die Lanzsäle, die Konzertsäle, die Weine berge, die Kossee und Theetische, diese Mind die Kreibstäuser unsers Hertens und die Nassinerien unsserer Nerven, jeues wird zu groß, diese zu sein wenn nun in diesen ehelustigen und ehrlosen Zeiten ein Jüngting, der noch auf seine Messiasinn wie ein Jude passet und der noch ohne den Gegenstand des erotischen com drio des Herzens ist, von ungefähr mit einer Lanz-Moitisin ic. mit einer Klubistin ober Associee, oder Amtsschwester, oder Litis. Konssorin hundert Seiten in Salis oder Göthe lies set — oder mit ihr über den Klees oder Seidenbau

<sup>&</sup>quot;) Eine vierre Urfache ware, bis ihm fest jebe Liebe gegen ein ne andre ale gegen Rlotilde ein Berbien & um feinen Freund ju fepn fcbien.

oder über Ranes Prolegonitate beei bie vier Briefe wechfelt: - vber ihr funfmal ben Buber mit bem Bubermeffer von ber Stirne fehrt - ober neben and mit ibr betanbenbe Sabelbohnen anbinbet ober nar in ber Geifferftunde (bie eben fo oft gur Schaferftunde wirb) über bas erfte Pringip in ber Moral disturist: fo ift fo viel gewiß, baf ber be finte Jungling (wenn anbere Zeinheit, Gefühl und Befonnenheit einander bie Bage in ihm halten) ein wenig toll thun und fur bie befagte Mois tiffin) wenn fie anders nicht mit Sofern bes Ropfes ober Bergens an feine Guhlfaben ftoffet) etwas eme pfinden mus, bas ju marm ift fur bie Breundichaft. au unreif fur bie Liebe bad an jene grangt, meil es mebrere Gegenffande einschließt, und an biefe, weil es an biefer flirbt. Und bas ift eben nichts andere als meine Entti , Liebe. Bepfpiele find pers baft: fouft jag' ich meines an. Diefe Universalliebe ift ein ungegliederter Faufthanbicub, in ben, weil teine Berfchlage Die vier Singer trennen, jede Sand leichtlich hineinfahrt - in bie Partiglliebe ober in ben Fingerhandschuh brangt fich nur eine einzige Sand. Da ich guerft biefe Gache und Infel entbeckt babe: fo fann ich ibr ben Ramen fchenfen, womit fie andre neunen und rufen muffen. . Dan foll fie funftighin die Simultanliebe benamfen, ob ich be aleich auch wenn ich wollte die Pralifbierliebe

die Maskapel i Färstichleit — die Gengat i Banne - die Einkindschafts in Brene in einen Lation-tounte.

Den Sheologen und ihrer Bannengiefferes von ben Endubsthien ju gefallen, werf ich unch biefen feften Bennblag ber: ich machte benn seben, ber's ohne bie Simultanliebe in unfenn Beiten, up bie einsphunige Liebe burch bie Foberungen eines gröfferen motallischen und moralischen Eingesprachten seltner wird, brei Jahre aushielte.

2) Die zweite Urfache von Wiftpre Beiber-Liefe haberei war fein Mutermahl b. b. eine Mebnlichfeit mit feiner und jeber Mutter. Er bebaustete obne. bin, feine 3deen hatten gerabe ben Schritt D: b. Den Sprung ber weiblichen und er hatte überhaupt secht viel von einer grau: wemigftens gleichen bie Beiber ibm barin, bag ihre Liebe buich Sprechen und Umgang entfieht. "Ihre Liebe bat ficher ofter mit bag und Ratte angefangen als aufgehort. Mus einem aufgebrungenen verhaften Stautigam wirb gewohnlich ein geliebter Chemanin. - 3ch will - fage ste er ini Dannoverifchen - wenn nicht in ihr Dert, boch in ihre Bergobren. Gollte benn bie . Matur in bie weibliche Bruft zwei to meite Bert Fammern - man taun fic barinn umfehren and mei fo nette Bergalfpve - ben Bergbeutel - hab' ich gar nicht berührt - blos barum bineingebauet baben, buß Gine Mannefecte biefe viet

- Bimmer mutterseelen allesn miethe, wie Eins - weibliche die vier Gehirnkammern des Kopf. Gys - najeums dewohnt? Sam unmöglich! und fie thuns - auch nicht; sondern - aber, wer übermäffigen With siecht, gehe mir jeht aus den Füssen — in die Stügel dieser Rotunda und in die Seitenges - davie mirk diesinlogiek was binsingeht d. h. mehr - als herausgeht — wie in einem Bok. oder Laubens - daus gehes aus und ein — man kann nicht jähr - len, wenn man jusieht — es ist ein schoner Lemonal wohr Sonden kahren das gehen gehen gehen gehen die monigan mit nicht, die mich einschrieben gehen.

merbin Plat geung übrig seyn — nie so meht eine merbin Plat geung übrig seyn — nie so welt treb den, daß er nur in die swei Kolonieksky, nämlich die die Septobran bingingstommen mare, welches doch das Allermenigke ift. ABeil sain eines Gein zu abhassirt und weil sain Gesche wieder zu prolongist ist so squarkinen sie den guten Scheim blos am kal, desken Lutz ganz absu unter den Lop f. Mansarden vin nicht weit non den Sarnaden — und da stat voch iert und schen schen (schreibend) sein eilstes Appiel hinaus.

al e lieut

er gode der new eine der Groben der fanklige

## rs. Sunbepoffag.

polar e Dhantaffen — Die fonberbare Infel ber Bereinigung — Roch ein Erker and Det anterliupianischen Geschichte — Die Stattinesapfel ale Geschleichien

\* ALB 11 100 2 1 1 1 1

Wie leben jest im Anfiern Mittelnifer biefer Sie graphie und lefen bem aufgeklatten achtiebnen Schkulum ober Hundstag entgegen: Allein schon im zwolften sliegen, wie in der Nacht vor einem schon Lag, grosse Aunken. Mich frappirt biefer Hundstag noch immer. - Spizins, sage' ich, friß mir weg was du willft und klare nur die Welt auf. -

Sebastian eilte am Sonnabend mie luftiger Seele unter einem überwölften himmel auf die Insel ber Were inignng zu. Er konnte da anlangen, wenn er sich nicht aufhielt, ebe bas Gewölf einger sogen war. Unter einem blanen himmel führte er, wie Schikaneber, die Lranerfyfele, unter einem aschgrauen, aber die Luftpiele nie Opera Buffa seines Innetn auf. Wents regnete, ficht er gar. Rouffean bauete in seinem Topse ein feweit mentalisches Theater, weil er weber and der bin mentalisches Theater, weil er weber and der

Muliffe noch in eine Loge bes winklichen Lebens ger ben molte - Bifton aber falarirte swifthen feinen Beinwenden des Ropfes ein kamifches Theater ber Deutfden, blas um bie wirflich en Denfchen nicht auszulachen; feine Laupe war fo ibeglifch wie bie Sugend und Empfinbfamileit anbrer Lente. It biefer Laute bietbier (wie ein Mauchrebner) lauter innerliche Reban un alle Botentaten - er ftellte fich auf Die Rittemant mit Rirchenvifitationereben auf bie Stabtebant mit Leichenneben -- auf bem pabfic lichen Stubl bielt er an bie Innafer Europa und Brobliche Brant Strobfrangeden .- Die Potentas. ten mußen ibm alle wieber autworten - man faun. benten ming ba er gleich einem Minifter, ihnen, and feinem Rofe Soufleueloch, alles in ben Mund legte - und bern sieng er boch fott und lachte ie. Plen and a to the and all all and a pro-

Manbenille fagt im folnen Moisen, am Nordpol.
gefriere im Wincerhalbiahr jehts Wort, aber im Commerhalbiahre ihau es mieben auf und, werde, abhöre. Diese Nachricht matte fich Witton auf hem Wose nach der Just will wollen unfere Ohren.
herchen:

 bie Etbe fich hicht bewegt, der fich am beffen fiebie zwiefache Unthätigkeit einer Primeffin und einer Dame schieft, und wenn gar die Aebergabe in
einem Sanle ware, wo jeber, besonders Zeufel
in den Winterlektionen ste gelästert hatte; wenn
bann bie Luft im Sanl zu lästern anfinge und Zeufel
in der Noth fort wollte: so wurd ich ihn
freundlich packen und fragen: - wohin mein
Areund?

- Mach Grostuffenis, ich belfe fangen - autwore tete ibm ber - reelle Buttel ans St. Line, ber binter einem Gemauer mit ber einen Danb ein Buch auf und mit ber anbern eine Safche augernopft bat te. Biftor fühlte ein frobes Beffemmen über eine Untife aus St. Lune. Er fragte ibn um alles mit einem Gifer, ale mar' er feit einer Emigfeit a parte Der guinopfenbe Lefer wurde ein Mutot ante meg. und faßte por bem herrn bie Jagtbacher'b. be Stundenbucher beffen ab, mas feitbem im Dorfe porgefallen mar. In zwanzig Fragen wiefelte Bitte bie nach Rlotifben ein; und erfuhr,1 bag fie bieber alle Sage beim Pfarrer gewefen mat. Das verbtos thu: - ale ob ich nicht foviel Geelenftarte batte, ber -Liebe eines Kreundes jutusehen — und auch fond - als ob. - Heberhaupt bact' er, in einer folden Kerne fen es ihm mehr erlaubt, an fie zu benten.

Der lefenbe Safder war ein Lofer unter meinem

Maiment: but Bud, but er auf feinen Dickle Dechiagden heruntrug, war die un fichtbare Lan ge. "Bifter lies fich ben erften Sheil vorftrecken: ber Battel fand im zweiten gerade an der Pyramie be beim erften Auf. — Jener that immer fonellene Schritte im Lefen und im Gehen und hatte Buch und Mog miseinunder zu Ende —

- Dier auf biefem Giland, mein Lefer, mine

Die Infel fand vor ihm! -

ofe Augen und Ohren auf la. Nicht als ab morkwürdige Dinge erschienem— bann diese wurden; fich schon durch halbasne Ohren und Augenstenes brangen — sondern eben weit lauter alltägliche kommen: Der Lord ftand einsam am Ufer der See, die um die Insel foß — und erwartete und empfing ihn mit einem Ernst, der seine Freundlichkeis übere hille, und mit einer Auhrung, die noch mit seinen gewöhnlichen Kälte rang. Er wollte iest zur Inseldbinder und Witter fah boch kein Wittel des Usez bergangs. Es war kein Bast da. Auch wäre kein nes fortpubringen gewesen, weil eiserne Spigen und ker dem Wasser in solcher Menge, und Richtung stan, das keines geben konnte. Die Schildwache,

bie bieber am Ufer bie Infel gegen bie gerftabrenbe Reugier bes Bobels beefte, war beute ontfernt.

Der in ficht bare Lage eine Biographie in 2. Theilen. g. Berlin in Sart Magdorff Buchhanblung.

Der Gater gludentet bent Gieber femtfauf unt bat Mfer und rudte nach und nach or Steines bie it gleichen Entfernungen nuseinander lagen, and ihrem Leaer Barans. Die Sinfel mar pan der Blinbbeis Dod Bords gebenet worben und ben Bufchauern noch unverwehrt; aber in berfolben batt' er ihr Inneres burd unbefannte nichtliche Arbeiter vollenben und perfrecten laffen. Unter ber Ronbe um bie Anfel fic Bitter ibr Stabainnt Aruchtgelanber von boben Baunntammen, bie ibre Schatten und ibre Stinte men im bie Sufel binemurichten ichienen und beren Randwerf Die bebenden Mellen mit ihren vertheilten Connen und Seinen: beformaten - bie Cantel wenermten Sohnenbaume und um Cannentabfen gante duten Burpur Stitenloden, Die Gilbernarbei budte fic unter ber thronenben Ciche, feurige Bufche wes anabifchen Bohnen is verten tiefer aus Laub Borbin gen, ablaftirte Baume auf boppelten Stammen vergieterten bem Auge bie Gingange und neben einer Michte, Die alle Bisfel beberufchte, mar eine bobens som Sturm balb uber bas Baffer bereingebrudt, bie fich über ihrem Grabe wiegte - weiße Ganlen hoben in ber Mitte ber Jufel einen griechifchen Tome pel unbeweglich über alle mantenbe Ginfa binaus -Zumeilen ichien ein verferter Con burch bas grant Allerheiligke gu laufen - ein bobes fcmartes an Die Landensrigen reichenbes Thor fab mit einer weis

fen Connenscheibe bemalt nach Often und foffen zum Menfeben mifegen: gebe burch mich, bler bab miche nur ber Schipfer, auch beim ftenbermiatbeltet! .....

Diefem Ebute gegenüber lan ber arte Stein. Diftore Bater:perracte ibn . nahm einen Mannet beraus, bog fich nieber und binit boffen fibliden Bol in bie Lucte. " Mibblich fingen Mafchigen an in Inarren und die Wellen an gurimirbein - und mit dem Baffor:fies eine Brude won, Gifen auf. tors Geele war von Eraumen, und Erwartungen aberfallt. Er feste ichquerub binter feinem Batte den Ruft in Die magische Infet. Giertberühren fein Bater einen bunnen Stein mit bem gorblichen Enbe bes Magnets und bie Gifenbricke fiel wieber bintib ter. Che fie an bad erhobte Thor bineraten: breate . fic von innen ein Schliffet um und fperrte auf um bie Shure flafte. Der Lord fcomieg. Muf feinem Ch fict war eine bobere Sonnenfeele aufgegangen man faunte ibn nicht mehr - er fdien in ben 66 nius biefes jauberifchen Gifanbes vermanbelt zu feun.

Welche Stenel sobald das Thor gedfinet war, lief burch alle Zweige ein harmonisches himider und Derübertonen — Lufte flegen durch das Thor herein und sogen die Laute in sich und schwammen bebend damit meiter: und rether nur auf gebognen Blucon aus — Jeber Schrift machte einen großen diftern

Erdaunfint weiter - Im Schauples ween umber Marmorfidet, auf muche bie Gunichefoble Raphaels, Gellaimn geriffen batte, eingeftudne Ophinge, Sandfartenfteine, worduf bie bunfte Matur fleine. Muinen und ertretebene Stabte gediet barte, - unb eiefe Defnungen in ber Erbe bie meniger Braber aft Mormen zu Glocken waren, die barin nenoffen were ben - breifig giftublle Gibenbaume fanden von Bofen umflochten, gleichfam ale maren fie Beichen ber breibig wittbend : leibenichaftlithen Sahre bes Erenfeben - brei und zwanzig Eraverbirfen maren sie einem niebrigen Gebuld jufanimengebanen und if stuanber gebriedt - in bas' Gebufch liefen ufte ... Steige ber Jufel - binter bem Gebifch verfinfteri ten neunfache More in verschlungen Ballungen ben Olick nach dem boben Cempel - burch die Sibre Giogen funf Gewitterableiter in ben Dimmel auf und sie Regenbogen aus zweien in einander gefrummten Bafferfrahlen zweier Containen fowebte flimmeenb am Gezweige und immer wolbten fich bie zwei Stras len berauf und immer gersplitterten fie einander oben in ber Berührung --

Als horion feinen Sohn, beffen herz von lauten auflichtbaren Sanden gefaffet, erfchreckt, gebrückt, entjundet, erklitet wurde, in die niedrige Birkens Gebufch hineiniog: so began bie laftende Lobenjungs eines Orgel : Rremulanton burch bie fote Stille ben

Senfier hes Menichan anjurgen junt ber mautenbe Don wand fich ju tief in ein weiches hert. Da fanden beibe au einem vom Sedusche dunkel übers bauten Grabe — auf dem Grabe lag ein schwarzer Narmor, auf bem ein überschleiertes blutloses weit bes herz und die bleichen Worte standen: es ruht. — Es war darunter das Aschenherz von der Gelieb, ten des Lords, die im 23ten Jahre der Anhe in die Arme siel — Nie schauberte Viktor so: nie sah er auf einem Gesicht eine solche chaotische wechselnde Welt von siehenden, kommenden, kampsenden, berogehenden Empfindungen; nie starrte ein solches Eis der Stirne und Augen über krampshaften Lippen — und ein Vater sah so aus und ein Sohn empfandes uach.

-Ich bin ungluctlich - fagte langsam sein Batert eine beissende bittere Shrane brannte am Augapfelz er stockte ein wenig und stellte die funf ofnen Finsper auf sein Hert als wollt' ers ergreisen und here ausziehen und blickte auf das steinerne blasse als wollt' er sagen: warum ruht meines nicht auch wollte gem Jammer, zerrinnend in Witleid wollte an den theuern verheerten Busen sallen und wollte mehr als den Seuszer sagen: - v Gott, mein gutzr Was-ter! - aber der Lord hielt ihn sanst von sich ab und die Gallenzähre wurde unvergossen nom Ange

Bittor fomur; und gitterte vor bem fanfrigen Inhalt bes Gibes.

Auch muft' er verfprechen, vor des Wiedertehr bes Lords biefe buntle Infel nicht zu befinchen.

Sie traten aus bem Lanb. Maufoleum und ließen fich auf eine umgeftutzte Stalaftite nieber. Sumellen fiel unter bem Reben ein frember harmonifa. Lun von Blatt zu Blatt und in einer weiten Ferne fchienen bie vier Paradiefes fluße unter einem mit beben; ben Bebor hinneg zu hallen.

- Der Bater begann: -Flamin ift MI brilbens
-Bruber und bes Furften Gobn. - -

Rur ein folchet Gedanken, Bill kounte noch in Biktors geblendete Seele bringen: eine neue Bot ging in ihm jest in die Sobe und rif ihn aus der naben großen weg. —

-Auch (fuhr horion fort) leben Januars brei andern Rinder in Frankreich noch, bloß bas vierte auf ben fieben Jufeln ift unfichtbar. Bifter begriff nichts; er erklarte ibm aber alles fo:

Die brei gallischen Kinder ließ et, verborgen ju einem hobern Stand erziehen, um fie ihrem Bater einmal ale Affisienten feiner gemisbrauchten Regierung wiedet ju geben. Daber hatt' er Flamin jum Megier rungerath werden laffen. Sobald er einmal die Kinber-Rolonie beisammen hat: überrascht er ben Bater mit ihrer Erscheinung. Ich habe schon oben erzählt, Bag Riamin mit Bittor und Gent lebt unfferbaren Raplans Cofin ins Schiff ging und bag letterer bie Martern und Bilubfielt befant ; abet er aine nicht qurite, wie ich bod oben im imelten Doffrage berichtete, fonber - mie fort. Rut berbeblet ber Lord ibn jest, bamit niemand aus ben brei Rine bern ben Rurftenfohn anbfinde, et bringt ton abee in einem Sabre in Gefenfchaft bet übrigen tum Bor. Der Lord bat nicht' atte leichte Bemeife. falle itt. um ben Aurften von feiner Wernanbfchaft mit vier sber funf Denichen ju Aberfichen - bei Riamin Bas Aendnis bet mittommitten Druffer, bei ben fibriden ibre Bebuficbleit mit ibren Bortreite, bie er noch Bat - fonbert dich einen recht fonberbaren Beweiß: namlich einen Stottinet Apfeli und biefes Abfeld wegen muß et ein Jabt ainebleiben.

Bitter hatte es icon von bet Pfarretn fellet gebort, daß alle Soine bos Blachfenfingifchen Füre fen ein gewiffes Muttet? ober Baternahl auf dem linten Schulterblatte hatten, bas wie Nichts ansfage außer im Derbfte wenn bie Stettiner reiftent ba wurd' es auch roth und glich einem.

Dem Lefer muffen aus ben Jahrbitchern ber gelehtten Gozierdten gange Dugenb Rirfchen vorgetonismen fenn, die auf Ainder fligiret waren und Die fich mir benen an ben Bannen in rothen anfingen.
ABenn ich meinem Bab. Moeiften glauben buffte, fo

fich bie Chiefe ein hiches Stettiner Fruchtfiel auf ber Schulter bangen wich beit Chilber alle Jephie vorgeffen, in bem tauftigen beite, ich beite mit aben tauftigen beite, ich beite bingen au nebe

Diafe Grettiner Fruchtschute febiche dber bie Aufetehr des Lords und die Hobmande ber natürlie then Ainder bis auf die Perbfaeit ihrer Kiebe auf. Billiot munchte fatt bes Junius ben Oftobin, ber ber Schulter magalt.

36 macha mie fein Bebenten, bier eine facieie liche : Dote - meides . Mornelpondenten . ju Sherpeben. . Stellen Gie fich (ichteibt et) bei biefer Rachticht - ale thaten Gie as auf wein Beheit und ergables -Sie bes Lords Ervofition und Dffenherung, wenn - Gie fie einteel argablet baben, Ibrem Befer gant -mbig.gum zweiteningli bamit er fie nicht nicht ver-"gift aber unmitre. Lefer faun man nicht gemes -betrügen und ein gefcheuter Mutor wirb fie gern -an feinem Mem in Marbereifen, Wolfsgrichen nab » Drellgarue geleiten. » 3ch baffenn' ed ,, at folden Dfiffen batt' ich won jeber ichlecheen Anies - mub buinat es Sberbaust nicht mir und bem Refer mehr Ebre, menn jere gleich aufe arfrenal bebilt, bat Flamin Bennges natürlicher und Le Bauts augebife der Cobn ift:- bog bes Pferrere feiner alind und nicht ba ift. - bag noch, brei ober vier anble

Der Lorb batte feinem Boba ben Cib bot Soweigens gegen Blamis berum abarfobere, moil blofet aus Rechtfthaffenbeit alle Bebeimniffe bewahr te, aber aus Borrbide alle wroitth & mail ar is Diefer feine Behurt geltent machen munbe, blof unt fic mit jeinem Opponenten, berumtufchieben :--- weil er nach margen beswegen aus einem Borfecher mit bent Themis , Schwerte ein Dachfechter ; wit ban Rriegebegen merben tonnte - und weil fich aben baunt ein Bebeimnig gleich bet Liebe noch beller um ter zwoi Cheilanbmern befindet als unter breien. Much glaubte bar, Lorb, aus einem Wenfchen, bem man Belb gabe, bamit er atmad marbe, mathe meht als aus einem, ber etmas mans weil er Gelb batte, und ber bie Munten fur feine Erbichaftsmabnet und nicht für ausgelente Proismednillen fütfkiger Mufic fengen anfabe.

Der Lord berichtete weiter, ur murbe vielleicht ober bie ubrichten markingeführet haben, mat'

er nicht blind gewofen bei er warde jest vielleicht fpaten wich wiede wieder feine Bilnbfeit und der Grantbine fichte.

Det tont mutte fic nentic in feinen blinben Stabren bie Betife; the de and Landon von feiner Priece aber bie brei Infanten arbielt, von einem ffennde vorlefen laffen, bein er erennen fonnte. Er faunt' aber leinem traven. 200c eine Kreundin fand er aus; bie! feines Butrawens witchia war und bie - Ristitbe bieb. Er, ber feine Bebeinmiffe nicht wie ein Jannling verfchlerberte, burft' es boch magen, Distillen in ben Befie feiner wichtigften to feben; indent er de mit Buchbalterin unb Borleferin ber Briefe feiner Diere b. b. ibrer Mutter machte. Meberhaupt bielt er bie weibliche Berfcwiegenheit får grifer ale unke - namlich in wichtigen Dim gen und par ber Che: Das folgenbe ift unr feine Bermuthung: einmal wird Mlotifte pan ber Ratie. funa weggerufen - fie tommt wieber und überliefet fill bon matterlichen Brief noch einmal, fagt, fie summe fogleich wieber und geht - als fie wieber Formut, beinuptet fle, wur einmal wengewofen ju feun - turt er vormuthet: biefer Daatthien, in bef fen Reifte alle mogliebe Dialette ftecten, babe bas ameitemal Rintilben nachaefvielt und unter ihren Rreditio ben Brief gelefen, ber jum Glat nur von Blamin und beffen Schutter Devise fpench. Da bie

fas im lagen Bines gefchab, als Flamin feine atar bemische Laufbahn zu Ende gelapfen mar: so konnta Marthien, war die Oktobenpode des Atable noch nicht vornehmen; aber er klobe fich dach (fchien all dem Lood) mit feinen Anubiroschieden an diese gute Goele an und unter dem Dechmantel der Liehe ges was Manthe und gegen den Freund hang, ar feine Säden ans, lasse sie vom Winde zwischen dem Küre konschieden und Pfarrhause ausschapen, spinne immereinen über den andern die endlich der Parer, Schlaus nes, das rechte Ren subtud der Parer, Schlaus nes, das rechte Ren und tumickeln der Fanges justen, das rechte Ren und tumickeln der Fanges justen Diese Promuthung gehr mir ein Licht über tausend Diese Aren auf.

Mifter erfaunte arger als mir und ichlug bem. Sorb vor, ab er nicht abne Schaben seines Sibes Alotifden seinen Sintritt in diese Mufferien offenbageren ton tonnte, ba er zwei Grunde bagu batte; erstich wurde ihrer Pelifatesse bie Berlegenbeit über ben Schein erspart, ban ihre brüberliche Liebe fank nach ihrer Meinung in seinen Augen haben mußte ") - zweitons babielte man ein Seheinnis besser, wenn unr noch Giner daran schweigen halfe wie von Mit bas Barbier und bem Schiffpohr bekannt fto - ben

Daber fie que, fo tange Bilior im Pfarthause whr, Der Gefulfchaft Riamins auswig.

befere Belieb waß bie buter mehtete Brund. | Stiel Matte gebete Brund.

'. Hebrigene ffibres er felnen Miltor mit felnem par Dentificie Gent fortententent auff Die Gierbent Stede Dafin bes Stofeet. Et rieth-fim biet metnach in noc frebellett in flickelt wift fin meiber - befonders bud Sientesfest Dans ... bios feinen Freund Biembis ben Wattbied lette, aufgfallinen und ibn, abflact am Shinme, "Reber an Ber fretinbichaftlichen Danb gir fichten - biof den Rang eines Dottors ju begehe ren ind mehr nicht. Er finte, Regeln ber Erfahr Ringen Waren Beometrie vor bent Beantftellen. Bogat nach bef Ernte bet Cefabenngen mare Graf cians homme de cour und Rechefontaulte. Marie men nicht fo gat wie bie memoiret und Befcichte ber Bofe, b. b. bie Stfahrungen anbrer. Enblitt Metief er fich auf fein eignes Beifpiel und fante, es waten erft wenige Sabre bal er foinende Regeln feines Baters beariffe:

Der gebote Das ift wie bie größte Augend und Die ichlimmften Supbe, filt wie bie Weiber haben niebr Mullungen und weniger Uebet mallun, gen als wir — Man haffet am andern nichts fo febr uls einen neuen febler, den er erft nach Inder von jeigt — Die meifen Narrheiten verübt man unter Leuten, nach benen man nichts fragt — Es ift bie gewöhnlichfte und fchablichfte Laufenng, 'bas

man fich allgeis für ben etnifgen bille, bet gemiffe Britise Bemertt - Die Welber aus ifente "Lener bes aue taabafe in eftmen Befulteen und Berthafe tin Reinben, wenn fie terten follen 3- Erieb feimall tunb mat' es feife Deffiger) bet fin ber geringften Riemmelt feine Efte fint Gefthe' laffers und eines folden Frau noch wenner - Die erfte Swänigfelt nemabre bir jebes gein, Bie gweite ungern, bie beites gar nicht - Die meiften vermechfeln ihre Gitelfeit mit ihrer Chrtiebe und geben Bunden ber einen für Bunben ber anbern aus und umgekehrt - Bas mir aus Menfchenliebe vorbaben, wurden wir aller mal erreichen, wenn wir feinen Gigennut einmifche ten - Die Darme eines Mannes wirb von nichts leichter verfannt als von ber Barme eines Junglinas. -- -

Diese lette nielleicht relative Bemerkung sagte er schon am User der Insel in der Stellung des Abschieds. Aber och er ihn gleich mit jener bofitichen Feinbeit nahm, die in seinem Stande sogar et wem Bater und Sohn die Saude und Arme führt: so druckte doch Biktor den kindlichen von lauter beutzern und Gefühlen schwangern Busen an den vaterlichen mit einer Sestigkeit als wollt er seinsames Berg zu den Efranen entzweipressen, die er jeigen mußte — und als die Brücke, die ihre Lage nuseinander spattete, aufgestiegen war, ging er allein

paub und wantend barfiber - und als fie im Baffer mieber eingefunfen war und der Bater in die Jufel verfchwunden, brückte ihn das Witleiden auf das Mire nieder - und als er fich ansgeweint hatte, voorließ er langfam die fille Gegend der Nichtsel und der Schmerzen und den danfeln Lunuergerten einer toden Neuter und eines duftern Baters und fagte unaufhörlich: ach gater Buter, hoffe wenigstels! -

## Pritter Schafttag.

Betterheoachtungen über ben Menichen.

Da ich im vorigen Anpitel die dicta probantla best Lords nieberschrieb: fo fab' ich, bag mir feiber eigne einfielen, die fur Schaltrage ju brauchen maren. Ich habe niemals Gine Bemerkung allein gemache, fon, bern allemal zwanzig, breibig binter einander — und gerabe biese erfte ift ein Beweis bavon.

Benn jemand befcheiben bleibe, nicht beim Lobe fondern beim Sabel, benn ift ere.

Der Dialog bes Bolls und noch mehr bie Briefe ber Mabgen haben einen eignen Wohlflang burch ein nen fieten Bechfel mit fangen und kneien Suben (Erochken.)

Amei Dinge vergiffet ein Mabgen am leichteften. erftlich wie fie ampfiehr - baber bie Spiegel enfunden purben - und zweitens worin fich bas von bas unterfcheibes. Ich beforg' aber, bas fie ben Um

nohmenb, so fein, fo itebevoll und liebesetichtlichtig, bat es mie gar nicht in ben Ropf will, warum fir — einander felbft nicht recht lolden können, — menns nicht etwa barum iff, weit-fis gegen einander zu höflich find, um fich förmitch auszusöhnen ober förmtlich zu ennweien. Ihr Liebt zuweilen einen Menschen, weil er einen Freund har und einer ift — o, wie gut wurde euch erft eine Freundin eine kat.

Man lernt Boffdwiegenheit am meifen unter Denfchen, bie feine haben — und Plauberhaftigfeit unter Berichwiegenen.

Wenn Selbstennmiß ber Weg jut Eugend ifit fo ift Lugend noch mehr ber Weg jur Selbstennts nift. Sine gebeffente gereinigte Seele wird von ber kleinften moralischen Siftart wie gemiste Belferung von zeber andern trube und jest nach ber Besseung worth fie erft, wie viele Unreimigkeiten fich noch in allen Winteln aufhaisen.

3ch will mit einigen Regein ber Beffering ichlie fen: Stelle feinem, fobald beine Bruft ben Geiten, fich bea Borne befürchten muß, beredt feine Beblet vor: benn inbem bu ibn von feinem Gerafflichfeit fabetreben willf, fo foerebeft bu bich felber bavon

und wird alfo erboft. - Mable bir an irbent Morgen bie, ungefähren Lagen und Leibenschaften vor, marin bu am Dage fonnten fannt : bu betragt bich bann beffer , benn man ift felten in einer mieberholten Gienation jum gweitenmal ichlecht. -Qurnet bein Rreund mit bir: fo verfchaff' ibm eine Belegenbeit, bir einen großen Befallen ju ermeifen; Darüber muß fein Ders gerfliegen und er wird bich wieber lieben - Reine Entichluffe find groß als bie, Die man mehr als einmal anszuführen hat. if Unteflaffen fowerer als Unternehmen: benn je nes muß fanger fortgefenet werben und bie fes ift noch mit bem Gefühlt einet bonvelten Praftauferung veffnubft, einer bfochologifden und eines moralifden - Bernage nur nicht, wenn bu einmal febleft; und beine gange Mene fen eine fconere Bhat - Made bid (butch Stoftismus sbet womit bu fanuff) nur rubig, bann baft bu wenig Drube, bid auch bugenbhaft ju machen - gange beine Berzeuts Sultur" nicht mit bem Mubbu ber ebein Briebe, fonbern mit bem Musfchneiben bet fcblechten 3ft einmal bas Unfrant verwelft obet ansgezo. gent : bann richtet fich ber eblere Biumenflor non felber fraftig in bie Dibe - Das tugenbhafte Dets Wird wie bet Riepet mehr burch Atbeit als burch gute Radrage gefund und fatt. Daber fann ich aufberen.

## : II 3 . Drumbab apart ca.

Meber bes Borbs Satatret - ein Moend auf Chen & Rafein.

Ueber ben Lord muß ich biei Marte fagene nambie

Die erfte, ift gang unmabriceinlicht : er bale noch ihr wie alle Belt, und Gefchattenanner bas Den fcengefciecht für einen Bonatas gu Berfuffen, for Jagbieng, für Rejegegenathe, für Geridiana ... hiefe Danichen feben ban himmel une fat bie Michigiff ber Erbe, und bie Seele für bie Orbonam bes Riepers an - fie führen Rriege, wicht um bie Rrame bar Gichen tonbern um ihren Boben und ibre Gichale au erbeuten - fie tieben ben Gludlichen bem Bet Dienfrollen por und den Erfolg ber Abficht --brechen Gibe und Beriet, um bem Steate att Aim nen - fie achten Dichefunft, Abitofanbie und Reliaion, aber ale Mittel; fie achten Reichebum, figtifie Schen Lanbesflor, und Gesundheit, aber als Zweife 🖟 fie ehren itt ber geinen Mathalis und in teiner Weihertugend nur beiber Bermanbling in unreine für gabriten und Armeen, in bet erfennen Aftraus mie

mie nur die Berwandlung ber Sonnen in Schriete gabler und Wegweiser für Pfefferfloten und im erhabeuften magister logons nur ben antobernben Biertrang für arme Universitäten.

Die zweite Meinung ift wenigstens der erften entgegen und bester: dem Lord ist wie andern großen Menschen die Lausbahn das Ziel und die Schritte die Rranze — Sidd unterscheldet sich dei ihm von Unglick wicht im Werthe sondern in der Art, ihm sid sie zwei konvergirende Neundahnen zum Ewigkeits Ninge der innern Erhebung — alle Zustlue dieses Lebens find ihm blose Multiplikationserzempel in und enannten Jahlen, die er durchmacht, aber nicht als Kontorist sondern als Indissernistisk und Algebraist, welchem die Produkte und die Multiplikaben gleich lieb find und dem es einerlei ist, wit Buchstaben oder Zentnern zu rechnen.

Babrhaftig der Menfch hat fich faft eben fo viel vorzuwerfen, wenn er migvergnügt als wenn er lar fethaft ift; und ba es auf feinen Gedankenstean and kommt, ob er aus ihm die unterfte Solle oder den britten himmel als Infel heben will: fo verdient er alles, was er erichaft. . . .

Gleichwohl ift die britte Meinung die mahre und angleich die meinige: ber Lord, fo febr er ein indeflinabler Menfch ju fenn icheint, ber nach nichts geht fondern ein Betbum in mi ift, hat boch folgenbes Parabigma: - (und fo liegt umgefehrt im ge, mibulichten Menfchen ber furje Abrif jum fonberi barften) - er ift einer ber ungludlichen Broben, bie guviel Genie, juviel Reichthum und ju wenig. Rube und Renntniffe haben, um gludlich ju bleiben - fie begen Freude fatt ber Eugend und verfehlen Seibe und ichreien gulent über jeben bittern Eronfen, ber ihnen in einem Buckerhut eingeweben wirb -aleich ber Gilberflache find fie gerabe in ber Berfomelung burd Freuben Beuer am geneigtefen fich mit einer bunfeln Sant ju übergieben - ibr Che. geig, ber fonft burch Plane bie Leerheit bes vorneb. men Lebens bebeckt,... ift nicht ftart genug gegen ibr Dert, bas in biefer Leerheit verwelft - fie thun Butes aus Stoli, aber ohne Liebe baju, Re frielen mit bem ausgefernten Leben wie mit einer Locke und balten es nicht einmal ber Dube werth, es ale jufurjen - aber boch halten fie es ber Dube werth, wenn ihnen, inbest fie in Diefem Nachtfroft ber Seelsba feben außen lacheind und falt, innen überglubt. shue hofnung, ohne gurcht, obne Glauben, refignis rend, fpielend und jugefchloffen, wenn ihnen ein Co. besfall, ein großer Schmers ins ungludliche Bert greift - - Ach armer Lord! fann benn beines nicht eher als unter ber Decte bes ichwarien Mars more ruben?

Ach armer Lord! wiederholte unaufhörlich sein Gohn, ber jest nach Maienthal mit einer gepreften. Seele ging. Außen um ihn war der himmel fill; ein großes Gewöll überbockte ihn gang, aber es ftaud ringsum auf einen blauen Saum am Horizont. hingegen in Bittors Bruft zogen Luftstodme gegen ein ander und wirbelten sich zu einer Landhose zusammen, die Bache auftrinkt und Baume aufzieht — Sein Nater hing bleich in diesem Sturm — Bite tors kunfrigen Lage murben bin und ber geschleus bert — Sein kunfriges Leben drängte sich in ein ene ges überstortes Bilb zusammen und machte ihn eben so ängstlich darüber, daß er es leben müßte als wis er es mußte.

Am webeken that ibm gerade bie finnliche Rlein migkeit, baß fein Bater noch allein und verhüllt ist ber Insel geblieben war. — Einmal fiel ihn bie Bermuthung an, ob nicht bas meifte nut bramatio sche Maschinerle gewesen sen, bie sein Bater (ber in ber Jugend ein Eragebiendichtet gewesen) gebraucht habe, um seinem Gelübbe der Verschwiegenheit mehr Bestigkeit in geben — aber sogleich ekelte ihn seinnes eigues Perzens. Warum find die reinsen Seelen mit einer Menge ekeshafter, giftiger Gebanten gez qualt, die wie Spinnen an den gianzenden Wanden hinaufkriechen und die sie nur die Mabe todtzudrük.

fen haben? Ach unfre Erfege unterfcheiben fich nicht gang von unfern Rieberlagen?

Es ift fonderbar, bag er ben perfpektivifden Gebanten an Alotilbene Bluteverwandichaft mit Rlamin am wenigften verfolgte. -

Benn ber Denfc von ber Bernunft feine balfamifchen Mittel erlangen tann: fo fleht er bie Sof: nung und die Laufdung barum an; und beibe jer: theilen bann gern ben Schmeri. Go wie beute nach und nach am Dimmel burch lichte Rugen bas Blane burchrie, und wie bas Debelmeer ju bangenben Geen einlief: fo gingen auch in Biltors Geele bie bunfeln Gebanfen auseinander - und ale bie gefdwollnen Bolfentlumpen im weiten Blau gu Rlocken eingingen, bis endlich bas blaue Deer alle Rebelbante verschlang und nichts auf feiner unenblis den Rlade trug ale bie bernnterlobernbe Sonne: fo reiniate fich auch Biftore Geele von Dunften und bas Connenbilb Emanuels; ben er beute erreichen folte, ichien fanft und warm und molfenlos in alle feine Bunben. . . Die Seftalt feines geliebten Dag hore - bie Geftalt feines geliebten Baters - bie Beftalt feiner verhullten Mutter und alle geliebten Bilber rubten wie Monde in einer wehmuthigen Gruppe über ihn und biefe Behmuth und ber beilige Somur, tugenbhaft ju bleiben und allen Bunfchen feines Baters ju gehorchen, wehten feiner ent

undeten Bruft einigen Eroft über bas vaterliche Schidfal ju.

Er tonnte heute noch bie Sonne hinter Maiens thale Lirchthurm untergeben feben.

Der weite ausgeheiterte himmel machte ihn meicher — ber Gebante, heute an bas herz eines grogen Menfchen zu fallen, beffen Geele über biefem blauen Dunftreis wohnte, machte ihn größer bie hofnung, von biefem hohen Menfchen über bas ganze Leben getroftet ju werben, machte ihn ftiller.

Er eilte und fein Gilen fog ben webmutbigfien Lautenjug feiner Seele. Denn er ging nicht über bie Sommergefilde, fonbern bie Sammergefilde manbelten vor ihm vorüber - eine Lanbicaft nach ber andern, Cheater mit Balbern, Theater mit Saaten flogen vorbei - neue Sugei fliegen mit andern Liche tern auf und boben ibre Balber empor, und anbre fanten mit ben ihrigen unter - lange Schatten Steppen liefen jurud vor beranfliegenbem gelben Sonnenlicht, balb fanb er tief in Blumenfeen, balb auf leeren Sugel Ufern - ber Strom raufcte nabe an fein Dhr. und plotlich blinften feine Rrummune gen entfernt über Dobnfelber berüber - weiße Strafen und grune Mfade begegneten und entfloben ibm und togen um bie weite Erbe - volle Dorfer Tucten mit glimmenben Renftern vorbei und Garten

mit entfleibeten Rinbern — Die gefentte Conne wurde balb erhoben balb vertieft, balb auf Gipfel ber Balber, balb auf Gipfel ber Berge getogen —

Diefes Pordberflieben ber Stenen verdunkelte fein benentes Auge und erheute die innere Belt; aber das Stebenbleiben eines unaufdrlichen Cones, biefes über ihm bleibende Lerchencher, deffen firei, tende Aufe in feiner Seele zu Sinem zerfloffen, dies entfernte Getone aus Balbern und Bufchen und Luften, diefe Darmonita der Natur machte, daß er in fich fagte; warum balt ich in diefer Sinsam, keit jeden Tropfen der sallen will? Nein, ich bin ohnehin heute zu weith, und ich will mich erschöpfen eb ich den großen Wenschen sebe.

Enblich flieg er erschützert ben breiten Berg binduf, ber fich vor bas zu beffen Aufen granenbe Rafenthal mit feinen zerftreveten Baumfaulen und graven Quadern fellt, . . Da flang die vom Ewigen gestimmte Erde mit taufend Saiten; da ber wegte biefelbe Sarmonie ben in Gold und Nacht gerkuckten Strom und ben sumsenden Blumentelch und die bewohnte Luft und den durchwebten Busch; da fanden der gerörhete Often und der geräthete Weften wie die zwei vosataftnen Fingelthuren eines Tügele aufgespannt und ein hebendes Weer quok aus dem geösneten Simmel und aus der geösneten Erde. mich er ergos fich in Freuden- und Rrauerthranen mit einander und die Jukunft und die Bergangenheit bewegten zugleich fein Ders. — Die Sonne fiel immer schueller ben himmel bergb, nub er beflieg schueller ben Berg, um ihr langer nachinsehen — Und hier fab er in bas Borfgen Maienthal binab, bas zwischen feuchten Schatten glimmte.

Bu feinen Rugen und an biefem Berge lagerte fich wie ein befrangter Riefe, wie eine perfente Rrublings . Infel ein englifder Bart. Diefer Berg gegen Guben und einer gegen Rorben maren ju eis ner Wiege sufammen gerürtt, in ber bas fille Derf. aen rubte und über welche bie Margen, unb. bie Mbenblonne ibr golbust Befbinft beifte. briffantirten Leiden fdwantten funf buntlere Abenb. bimmel und jebe aufbupfenbe Belle mobite fich im baraberichmebenben Connenfeuer jum Rubin. 3mei Bache mateten in veranbertichen Entfernungen, son Mafen und Beiben verbantelt, über ben langen Bie fengrund sind ein maffernbes generrab trieb, wie ein gebendes Berg bas vom Abend gerothete Baffer Durch alle grunende Blumengefale. Heberall nieften Blumen, Diefe Schmetterlinge unter ben Semachfen - auf jebem bemoften Bachfein, aus jebem murben Stoffe, um jebes genfter wiegte fic sine Blume in ihrem Duft und fpanifche Widen abergogen mit blauen und rothen Mbern einen Garten ohne Bann.

Sin burchfichtiges Balbgen von golbgranen Girten fiog in bobem Gras bruben ben norblichen Berg binau, auf beffen Ruppel funf bobe Sannen, als Ruinen einer gestürzten Walbung horsteten. —

Emanuels fleines Saus ftanb am Ende bes Dore fes in einem Deftrick von Jelangerjelieber und in ber Untermung eines Lindenbaums, ber es burch: muchs. . . Sein Berg quoll auf: . fen gefegnet, fills "ler Safen! ben eine große Seele beilgt, bie bier - gen Simmel ficht und wartet, um ins Deer ber - Emigfeit ju geben! « - Dlaglich marfen bie Fens Ber ber Abrei, wo fich Rlotilbe erzogen batte, bie Mammen bes Abenbrothe auf ibn - und bie Sonne ging fauft wie ein Ben nach Amerita - und bie banne Racht lette fich aber bie Ratur berüber und bie grane Plaufe Emanuele bulte fich ein. . . Da fniete er einfam auf bem Bebirge, auf biefer Rhrouftufe nieber und fab in ben glabenbe Beften und über bie gange fille Erbe und in ben Simmel und machte feinen Stift groß, um an Gott in bane Hen. . . .

Alls er kniete: war alles fo groß und fo fanft — Beiten und Sonnen gogen von Morgen berauf und bas ichillernde Burmgen brangte fich in feinen flaw bigten Blumenteich binab — ber Abendwind folug feinen unermestlichen Blugel und die Lleine nacte Lerche rubte warm unter ber Bruft ber gerfliesonden

Mintter — ein Menfch fant auf bem Gebirge und ein Golb Rafergen auf bem Stanbfaben . . . und ber Ewige liebte feine ganze Belt. — —

Sein Seift mar jest gemacht, einen großen Menichen ju faffen und er febnte fich nach bet Stimme eines Bruders. --

Er mantte ohne Steig ins Dorf hinab, umjogen von den großen Rreisen des Ribizvogels und von den kleinen des Maikafers. Am Fuße des Berges war der Zwittertag dunkler — am Sternenhimmel bob sich der Borhang auf — der Dampf des Abends der heiß aufgezogen war, fiel kalt wie Menschen, in die Erde zurud: noch eine laute Lerche brehte sich als das leste Echo bes Tages über dem Berge.

Enblich bort' er Emanuels Linde. — Er batte ihn lieber unter bem großen himmel als unter ber angen Studenbede umarmt. hinter bem Fenfter sab er einen außerordentlich schonen Jungling fieben, der auf ber Flote blies. Dieser zog aus ihren him meistiorten ein fliebendes schwebendes Elpsium; Biffer bor bore ihn lange an, nm sein schlagendes herz zu fillen; erblich ging er mit thranenvollen Angen um das haus und wollte sprachlos und blind an den Jungling und in Smanuel fallen. Als er vor dem Genfter vorbeiging, erwiederte ber Jungling ben Gruf nicht — als er die hausthare arbinete, fing sin santes Glocknisiel zu tonen an. Sogleich fam

ber Jungling heraus und fragte ihn freundlich, wer ba fep: benn er war blind. Bifter trat in ein Ale letheiligftes, ba er in die mit Linden ausgelaubte Stude ging, die ben gestügelten Menschen umgab, der jest außer derselben unter ber großen Nacht Gottes war. Gegen Mitternacht follte Emanuel zuscheltsmmen. Das Jimmer war offen und rein—einige Blätter von genossenn Früchten lagen auf dem Lisch — um alle Fenster glühten Blumen—ein Ludus lehnte an der Mand — Neste einer vientalischen Rleidertammer verfündigten den Imbier. —

Die Stimme bes schönen Jünglings hatte etwas unaussprechlich rührendes für ihn, weil fie ihm ber kannt porfam, fie zog tief in sein Derz hinein wie die Relodie eines Liedes, das aus der Lindheit derauftlingt. Er durfte frei mit dem fieten Blick der Liede auf dem in eine ewige Racht gerichteten Angesicht ruhen; er mollte die kindlichen Lippen voll Melodien kuffen und idgerte noch — aber da er wie der aus dem Dause ging, um Emanuel auch den des Glockenspiel wieder ansing — denn es einen da das Glockenspiel wieder ansing — denn es einem den bie Lieden auflief, um dem Glinden alles augmeiden — so konnt' er sich nicht mehr halton unter dem liedlichen Getone, sondern berührte den Wund des Blinden, da er am ofnen Fenster lehnte, mit einem weichen Ausse wie einem Dauch.

auch Engel! bift bu benn wieder vom Binimel bem unter ?- fagte ber Blinde, fonberbar irrenb.

Wie war brauffen alles so gut! Die Abendglocke bes Dorfes rief über die entschlummerten Fluren und eine entfernte Seele neigte sich vielleicht nach ihren verwehren gebrochenen Könen herüber. Der Abendwind rauschte mit Sipfeln voll gruner Früchte darein. Der Abendstern — der Mond unserer Dammerung — rubte freundlich auf dem Weg: der Sonne und des Mondes und schiekte seinen Kroft wischen die Abwesenheit von beiden. — - Mowisch du jest sepu, mein Smanuel? Anhest du vieleicht vor dem Abendroth — ober schauest du in bas Sternenmeer — bist du in der Entzückung, bie wir ein Gebet nennen — ober

Jest bliste in ihm auf einmal ber Gedunke, sein Smanuel sey, ba heute nachts ber Johannistag auffing, vielleicht am Genuffe bes Ahends verschieben. . Er suchte ihn mit ben Angen eifriger nuter jedem Baume, in jedem tiefern Schatten, er bliefte zu den Bergen auf, als konnt' er ihn ba sehen, und zu den Sternen, als durft' er ihn da suchen. — Er umging das Dorf, bessen Ringmaner eine Fruchtschur von Airschödumen war, die mit einer herabgeworfnen Milchfrage von längst gefallnen Bidten ben grunen Umfreis versiberten; und eilte über die Ruinen der Saufer, die die Kinder am Lage erdauet hatten, ge-

gen bie ausglimmenben Fenfter ber Abtei gu, Die fic am fubliden Berge, wovon er hereingeftiegen war, in die Bobe richtete. Denn ber Blinde batte ibm gefagt, bat biefer Berg Emannels Sternwarte fen und bag er jebe Racht babintomme." Die grine Ereppe, bie mit Gerraffen und Moodbanten abfente and an ber ein Ereppengelander von Bufchmert binaufwuche, führte ihn einem Berge gu, ber fich erbar ben im Mether mit Gier boben Trauerbirfe folos. Dit jedem Rafenplat hoben fich wie aus einem Babe nene Glieber ber bunteln Ratur beraus - er 10g gleichfam von einem Planeten in ben anbern - über bad aufteigenbe verbulte Befilbe ftromte bet Machtwind und jog einfam von Bald ju Bald. und fpielte fraufelud am Gefieber bes fchlafenben Bogels und bes fdwirrenben Nachtichmetterlings -Biltor fab binuber jur Abenbrothe, Die bie Nacht wie eine Borftedrofe por ben Bufen, an bem bie Sonnen liegen, vorgenommen batte - Das Deer ber Ewigfeit fant in Sefalt ber Nacht auf bent Silberfand ber Welten und Sonnen und aus bem Meereegrund blinkten die Sandforner tief berauf -

Um bie Crauerbirfe nahm ein unbefanntes melobisches Sonen ju, bas er schon heute auf der Infel gehort: endlich ftand er oben unter der Birfe und das Conen wie bas einer Sarmonita, das erft über Paradiese und burch Blumenhecken gefiossen ift, war laut um ihn; aber er fab nichts weiter ale einen boben Grasaltar (die Geburteftatte von Emanuels Brief) und eine tiefe Gradbant. Aus welcher une fichtbaren Sand, bacht er ichauernd geben biefe Et. ne, bie von Engeln abzugleiten icheinen, wenn'fie iber bie zweite Belt fliegen, von vereinigten Sees len', wenn eine ju große Wonne fich jum Geufter ausathmet und ber Seufier fich in verwehtes Betone gerlegt. Es ift ibm gu vergeben, bag er an einem folden Lage, ber feine Geele in immer großere Er fcutterungen feste, und in einer folchen Racht, in biefem Schauder, unter biefem melodifchen Erauers baum, an biefem Allerheiligften bes unfichtbaren Emanuels, bag er endlich glaubt, biefer fen an bier fem Abend aus bem Leben gefichen und feine Seele voll Liebe fliege noch in Diefen Echos um ibn und febne fich nach ber erften und letten Umarmang. Et verlohr fich immer mehr in bie Cone und in bie Stille rings um fie - feine Seele murbe ibm gu einem Eraum und Die gange Dachtlanbichaft murbe jum Rebel aus Schlaf, in bem biefer lichte - Praum fand - bie Quelle des unenblichen Erbens, bie ber Emige ausgießet, flog weit von ber Erbe im unermeglichen Bogen mit ben flaubenden Silbets funten ber Sonnen über bie Unenblichfeit, fie bog fich alimment um bie nante Nacht und bet Diebere fchein bes Unenblichen bebechte Die bunfle Emigfeit.

D Ewiger, wenn wir beinen Sternenhimmel, nicht fiben, wie viel mußte benn unfer in ben Erbenfoth untergefunface Derg von bir und von ber Unfterbilichfeit? --

Pichich wurde in Often bie Nacht lichter, weil, ber jerflossene Schimmer bes Mondes an ben Alpengebirgen, die ihn bedeckten, heraufsching — und auf einmal wurden die unbekannten Sone lauter und die Blätter und ber Nachtwind: da erwachte Riktor wie aus einem Craume und Leben und drückte die harmonischen gerrinnenden Lüfte an die schmachtende Bruft und rief unter den vorquellenden Chränen, die das gange Gefibe wie eine Regenwolfe einhülten, außer fich laut aus: - Ach Emannel, komme! — ach - ich dürfte nach die — tone nicht mehr, du Geliger, - nimm bein abgelegtes Nenschenaugesicht und erescheine mir und rödte mich durch einen Schauder - und behalte mich in deinen Armen! - . .

Siehe! als die bunfle Chranentropfen noch auf dem Auge lag und der Mond noch hinter den Alpen verzog: da flieg den Berg heranf eine weiße Geftalt mit jugeschlossenn Augen — lächelnd — verklart — selig — gegen den Sirius gewandt —

-Emanuel, ericheinft du mir? - rief bebend Sortion und rift seine Thranen berab. Die Geftalt foling ihre Augen auf. Sie breitete ihre Arme aus.

Bifter fab nicht und horte nicht, er glubte und gite terte. Die Seftalt flog ihm entgegen und er gab fich bin: - nimm mich! - Sie berührten einandet — fie umschlangen einander — ber Nachewind rif burch fie — bas fremde Getone klang, naber — ein Stern gerschos — ber Mond flog über den Alpen. . . .

Und als er mit seinem Stenlicht die Wangen bet unbekannten Gestalt begoß: erkannte Biktor seinen alten Lehrer — Dahore. Und Dahore sagte: - o gee -lieder Gobn, ich bin der Emanuel, den dn suchst. Da wurde die Umarmung enger — horion wollte den Dank für eine ganze Lindheit in einen Auf zur sammenpreffen und sag aufgeloft in den Armen bed Lehrers und in den Armen der liebenden Wonne.

Umschlinget euch feft, ihr Ungludlichen! brudet / euere gefüllten Bergen bis jum Shranen Erpreffen an einander, vergeffet himmel und Erde und vers langert die erhabne Umarmung — ach sobald fie jees fallen ift, so hat biefes schlaffe Leben nichts mehr, womit es euch verluupfen tann, nichts mehr als den Anfang bes — zweiten! . . .

Emanuel trat enblich aus ber Stellung ber Liebe beraus und icanete abgebogen wie eine Sonne groß; und offen in Sorions Angesicht und begegnete mit Entzückung dem veredelten Geiffe und Angesicht seinnes blübenden Lieblings. Sorion fant vor dem Blick der Liebe mit aufgehobenem Angesicht unwille

ans Countife. Dures dur weilige Geiten giebe, bie wiffen, wie wolld bie Sarmonie ber auffen Rauter mit inferer under und wie fofer bas gange mur Gine Acolsbarfe ift, mit langern und karzerb Gaiten, mit langfamern und fcbnellern Bebungen por einem getelichen hanche rubend: fo fodere ich nicht, bat ibber infiniteln Einfinitel vergebe.

Der Mach ber über ein balbes Leben erhabenen Szene Samen beibe beim blinden Jungling an, und feine Biste bob bas Berg aus bem fchlagenden Fieberbtut fauft in den beruhigten Aether des himmels im Braume binuber.

Dei Woohen bertre beit Cleven biefes Smannets ablei Aindern bert auf wind bie Racht feinem Gerich ist bie Racht feinem Gerich ihn ein Sterfend bescherer haven. Moliche Gerfallt, stur in Mongengtungervor ihn probardes des Allis, Linkfliche, Vernhigei Besteht bas Lefreid; fiber bas bienent Statume gezogen waven, wie unf vem sanfrein weisen Monte Multune gelobert haben, ihn auf eine Wolfe antliniste, won feln: Inneres in finnenet Wolfe antliniste, won feln: Inneres in finnenet Multu gestoft, des Gebenders im Profis stein biefe fiche Gebild am infere des Erde zu fehn wahl feinen

Œ

annuthanen-in bie EME imaballingel best Simmeit. bie uns ber Stein auf bem Grabe und ber tette Brifer Geben Weles Stoul verbellige Geben Enger Geit verficht fein Commennen went frem Simmel verfiebt. menn et allott mantill ober bie En mint .- miene ar vant längfen 'Swes sfrentiffentin Beinem Bidier ets Liefen San Ginngelbriten Wegenwart jum Brattenill ben Beramaufbilt jund fein Guift bubte fcwebenb auf bem Miener, wie in Monbesten Genfen aus Mamen Printen :- 1000 fei dt : flibunte : fich : Wiffen inie aus bem Emenne in ben neuch Sing abbitte biefen Menne cen burch Emanuels Geimtite, bille fo gut fagen bie Muhdreumbielle : auer - Monten : Dimmel'in foiner : Monece mar; and bon ivie und font; dpoptifchen alle fein Smellen: Wile Mille interfete ; Meten brieben stend : Mille Millelle tentendam ster Gedeltille blimatt melece: 5 : . .

ameldige eine eine fine fine ficht gefte fie fie ein

Date veine Modeminner minfer geleiffam Die Gerie beit ind Pill. Erimar ber Frihe Bieber Aleine Beiten Beite berriften frinte feine Berten Berber und bei Griffen Geber beite berriften Geber geleber und bei Griffen Gertage mieber bie ihrer ber Betrer wie 1.05. Jahrfracher wirder ihrer mehrlecten Birter genteben, Bert fone bei feine Bert fogne win bie Gilberr gewiffer Ginban unbefubeit; und biefe unniffende unfliebe bin beit wirfen liftigen Gibt machte ihne in beit werfchebenen Angen entweber

Banklinge finn be icht tige fün eine beit biet bie Tanisbibfill pou Maitra Die Abertrauph Ceinen minen Machatest Sefenten bei malle aufinen dittele bei Boin unb. Dafreint von. mounit ift i bie i Affentren iffeines setifice fineie) inebidifen Antibrat, und wiftfein unter bem Siebenmart: ft bant mitt und nebend und freien Brutenliffen tieben maie fein Bufritte et senfifmeren gefertell bedr fall matte metart Mirdiafeins Giete fifen miguain Den main gerieben Beimben , Wimben theifelben nichte ffeine die ider udbilde i annet iden eine Bierreret eine eine bereite metific : Dimmei übenell i nebinidet mebbenn Chan monie juifaben binnifinfett. Abeiter mobe feigenretunt ten - er fant im Rorperlichen leicht die Phofio: gnomie bes Beiftigen und umgefehrt - er fagte, bie Materie ift ale Gedante eben fo ebel und geiftig ale irgend ein anberer Gebante und wir fellen und in ibr doch nur Die nottlichen Borfellungen von ibr por - 1. B. unter bem Grubftud vertiefte er fich in ben glimmenben Chautropfen in einer Levfoie: und fpielte burch bas Wiegen bes Muges bas Ram benflavier berfelben burch. . Es muß, fagte er, ir, agend eine Sarmonie swifden biefem Bafferffaube -ace just meinen Beide befon verfiberte volleumie :

geberteile gebeitellen perindett und und beibenahis geneine Gebeitellen gebeitellen ber alle eine bei bie bei beite bei beite bei gebeitelle bes Elisten ubbit bes Boohbill eidel beite beite gebeiten bes Bieben beite beite

Erdulben Lefer, biofe blumigte Ceeles, wir mallon pfle beite benten, bele-big Menichen leichter King Matteion aie Cine Philafable baben tonnen, unb bag jebes Spftem feine eigne Centur bes Sarrand poppysteren und has best beit bie Anoine best Coting feinege (Gele Georgh eine Keife eine Aleithe " Ein siniger umfant febmarte hufern begingten Begran, du pielem Motben. bog er ben fchonen Bilue ben niche untoffen nig! teden bittgef" - pupen inft anicht beben poilaminenbefeht and ift pit iubine Merimme wicht fo befannt, mie mir beine? . benn er biete ibn (wie ich auch), aus mehreren Grunben für den guligegespliehten Gobn pes Dietret Chinanit. De ger Daborg baruben jemigg min beffen bellen fichten himmel man fanft bis jum Hainften Rebale gern hinghischauen tonnten -, fo fürchtete era. pop biefen frammen Ohren, folgen, Ciba in pabe M. poben, wenn er and nur felle felgenbell wernatigingen über ben Bilnben entbeckte. Diefer' Mithe schien nur zwei Wurzelafte feines Wesens in follen, bern einer in bie Flote und ber andre in febnen Lebrer ging. Auf seinem weißen Angestoft, worauf die Erunfenbeit des mufikalischen Beiben und die Abgezogenbeit des traumenden Blinden fich mit einer fan beibilden Bibbubeit veithab, fand ber Wiederfchein seines Lautensaiten nur in harmdit felben batten fich wie Lautensaiten nur in harmdit fichen Baber fich wie Lautensaiten nur in harmdit fichen Baber fir feinen Batter aufah, wultde wie eine Flatimfeder biog von seinen Leinken Dunch wiedente.

Channel fahrte am Morgen ale Cicerone ber Natur feinen Gaft burch bie Ruinen und Antiten bee
Erbe: benn jeder Baum ift eine ewige Antite! Wie
verschieben ift ein Spaziergang mit einem Froten
Menschen und einer mit einer Roberte! Die Prote
fam ihm hellig vor, erft aus ben Sanden bes Sibb
pfers entfallen — ihm war als ging er in einem
über uns hangenden überblumten Planeten. Emm
nuel zeigte ihm Gott und die Liebe überne in den
fpiegelt, aber überall verandert, im Lichte, in ben
Farben, in der Lonleiter der lebendigen Besen, in
der Blute und in der Menschenschönheit, in ben
Freuden der Lhiere, in den Gedanten der Mensches

. 5 Biftor fablte bente inm erftenmale bie Bergris Berang und Palingenefte: feinte Iche wor einem Geir De, ber ibm abulich aberiabarlegen, seleich et mun fubarithen Soblipieret alle Bant feines eblern Dheils taioffalifd inrudmarf. Det gange pobelhafte Sheil: feiner Matur vorlenis ficht mie ben botiere fich. pon Dabore int Große gemable, über bie liegenben Briebe aufrichtete. Ein Denfc, ben bie Sonnens nabe eines großen Wenlichen nicht im Rlantmen unb ander fich feget, ift nichts werth. Er wollte faunt fbrechen, um nur immer ibn au boren, ob er gleich werbatte, recht viele Lage ba ju bleiben. Er mat wie bor einem bibern Wefen und por einer Geliebe att, " por benen man meben feinen Roof. noch feine Bunge prafmitiren will, mit Bericht auf fein 36 fu fantere Bahrbeit und Liebe verfunden. Bon ben Beinen Bechaleniffen bes Dres und bes burgerlichen Sebens war nuet Rirnis fo rein abaefprangen und fie Phuben thut alle fo vermouset ba? bas er nicht eine siel ida illautaminate Göteleten, von Fleckfenfingen, ober finne Lebonsbiele, wiet fremde Parsonien nam nam maliter Widage hater ibenfaute wire Name promie fit bis Wenfchen, deren die Rachine Gome promie fit bis Wenfchen, deren die Rach und die Blugtophie eines Antare lieber als fein Spfont, fit die Orde Trine. Enteiferungebungen, nin Jojangsbothyteir eineben verfamilien if, die fix werder benacht unter eine Spaaksimmer, nin Jojangsbothyteir eineben verfamilien if, die fix werder benacht unter eine Spaaksimmer, nin der Gefellichnigen, und as ebuten ihr die denen anten der Gefellichnigen, und as ebuten ihre die denen anten die die Gefellichnigen in denen der verfamilie einen genom Eng. mit einem under hier der stellt wier and ningen weiter eine felle wier and eine fennt eine genom en die diffenen ihr angließ porifiere en der fem!

harr Cisalicis arriconaicht Caul Can. Dellet : Inst . Libelet ide ideadach . wied: her Mitrem die died de fie frent in art madi. Elben dae ich fin ihm milboeffbers, o er Arbeite inchnie. Sarahatia : menn: en afrine thuffiteten martell Zonute: Biltor fühlteis lade ercheirbigluft fichen Menifferbetenlie und bir eleftrich en- Pieteien nich Mauretien der Di Sontatorienrelleffen, turi Ganbluben verdebe ale Emai tenel i. abet: .ern manbe Velbe dene Buner brend felleint Saben. wenn Metibon Shofteinfeit genen Bieft foliat Seele gerichtet Simil . Er ridwiee aus zwei Bellie bolt: » Bunfucht ell eftit fiver, tiban feiner erbien tielb uniffen feite Michent mintifetten fetecht eithin: Elle furbeit >aufrbat fliebenten Bettubenweifer in orini fimanrit edien: Enematie: ftebe. mit: ben wentern brocheet A. Bufchaus weinie metilbliche Sibert in toleriten find bott mit poor ber untieb it ffichen Weenfahrn zumbe, wonmis ber w biefe Berbenfitren ausbreiben muft, verfucht es man m Deiner Mahnheit einischleitmatabilbis rainen übluminfib betom Boloffenitt: auf befont der muldfulle eine: Will figure) stief ac idries edificamentes. Latifalie recentes a stief fear il GE lichte dimukkisgunfille nehiftibertittefelblatte Menichen bullet wie ber phufifche, alle ihre Sonnen, die marmfte ausgenommen, mit bem Schein eis nes toen Stures in aber ber ancelna Dimmel ans berer well. Bir unt Louis ift mit Debemfennen, Bart Laufflet, Wellen um Les

मेर मध्या के स्माहित हो। हो, अर्था १९४० के प्रार्थित कर स्माहित के स्माहित के स्माहित के स्माहित के स्माहित के

: Der janteite beffene Grand , bemmu, er Die Du Bentem Ebre, verfcomibte, war fein Gers, bas niebe in fich : fcbfes mis ber Moof intentiboen fonnte. . Ge mille Mattheiten : Eitmet anicht ift, wie bie Bemaibe fammet iben. Etanerit in: Italiete :- and. einem Roofe. in bet enbern transportirt werbin - bas Licht, bas bir ber, anbre deben Bann , de fat , aller si mment midit bas Ameuftement beines Innern und bas, was has Licht bei einigen mirflich aufibab fe. sift Lufter fleinung, voeifdet Betrill, aberiffin Berver ?) 🤲 Daber fomme es nicht auf bas Beigen and, Erfebon einer Wahrheit b. b. wires Wantefleubell'es .. fan bern: auf bie Winfungen aubfe Ber: bunch bein aanses Runeres medt. Barum giebt es benn Deniden. Die: uns, mie Gofrates ben Theages beiligen, Moß menn goir. bei : ibnen Anben . Wie verminen: es anale Soriftfeller, baf ibt mufichtbitter Giff ihrer Werfe: jund geboreift unb , feftbalt; rafine bag mir bie Barte: and Goelleit nangebent: fonnen, womit. fin sof thus, wie seit politiclaster a Malt simmer, ibratift, aline fich mit jeinzbinen Michaur zu demiern ? - With

<sup>9)</sup> Au feldrung in einem legren bergen ift bios Gebacht nitwett; fie freeige Ubrigine ben Erdarffinn noch fo febr ans die weißer Wenfchip ubimer Tage gesethen ben weise has beiern in polsbam, in bie fran Reigerd. Friedrig, i.e. an Reight befahrt Eine ver febr ließ, belieft jeber und feiber Arb charb benten follte, fie febn - bewehnt.

nor Menich geht mie bin Ethe von Weden nach Ofen, aber as fanne ihm nar in ar gebe mit ibr von Ofen nach Westenennn Leben ine Brab.

Das Sochfte und Gbelfte im Menfchen verbirgt fich und ift ohne Rugen fur bie thatige Belt (wie bie bochften Berge feine Gewächfe tragen) und aus ber Rette iconer Gebanten fonnen fich nur einige Glieber als Thaten ablofen. ") — —

Möfere Imeckofe Splietguete je amferen Galfremad Life's auffen shohite Mofen vorlantunge miet bes Indjent ber Grevbenbeit nach bem: Michael gan-den

Bent Gulf iemende und beine geschiebe seine beie Ginenticht auchlichten wie Golpfende seine blies war Golpfende seine blies wir Berten blies beie Gedenken utwad hoberen fichte als die Grege Gorbie deurste bie Grege Gorbie deurste bie Grege Gorbie deursten fant wie er koon, in fejeng nindeit die Greene hafte, die alles Unenkleische verfecken und weil der Wenschengeift fich im Ewfelten und weil der Wenschengeift fich im Ewfeltigen und Steringer fo ervelles enrifteber als fiellen Greigeret Weit Burch dem Gebunden ift, das fielen Greigeret Weit Burch dem Gebunden ift, das fielen Greigeret Gestellen ber Gebunden ist, das fielen Greigeret Gestellen ber Gebunden febenden bei bie fielen Greigeret Gestellen ber Gebunden febenden bei die Greinen Gebunden febenden.

Die batt' er ben Duth ober Anlas haben tonnen, an einem folden Tage Emanuel um feinen
Sterbetag zu befragen ober um Klotilben? — Biftor hatte jene Bisten Phantasie, bie sich leicht in
Bour Reches undenlichten Manfchen, bes Mobbes
and bein phetocheben venftigte Albeibe ging Dabang
ine Seifer und Burrenunde, seine gelichteste Biffing
schaft, zu lebeen. Unter ber aftronomischen Lektion
wurde Julius ofnes Sesicht ein ofner Stumet; er
beste feinem Biffer alles mie einem zweiten Bater.
Siert eristifte er ihm revenbergis, das im werben
Dabe immen ein Lugat in ihm gekommen, ber feine
Dand ergriffen, ihm Blutten gegeben; ihn fermblich

abater adult entitlistent ihrt fin ben Stiernet and michig eifem abes einem Brief da gelaffen babe gebell bed naufe beinem. Mabnb titl Manden blichen bon alle billen freite fefen laffen. i BBBr slichnite frebt geborete mirtmelterlifen miefterbad at but Canel fin niteglienes liebenbut intabnen aus bem Grauleinfift aufnhauern under anderen, facher Militer met bied ich aber Ennel. bur. bin (v. Såliede bereiten miederfinite all --- fim : thie fotite feifebtun: Berfeben, bieben iftbinunde an meben ats bas Bill artich Batert ier bie Galiby rand von ber erhabenen Beita Anffelbena ichte Seinas. Weit friem werauf wir weile fim erficht and ible: Bottisch Bidela auf bie Bidelfeifeliber) Mittelfan gebanet wife im fernet von feiner Min delle . feinen in billene Louistelte die ibm feiner tange Engab befrehamol describite with extent water that extent with the allpleiner greinfifter nich berfint die eine minbidinauste - miette inte if wine velage. Maistidnathidnit sausi stilbbinft BORBOT Derebigter. Processon Birrinian rentimber deutiffe sier nath Benedlerer Cated bam Glabiter Muller und redbinde und fo übergiangt bie Gegenwart immer unfer Inner res; aber fteige naher jum girftern ber zweiten Maet anfaife mist a rine Commatte ten Bent ben Coit und bei Wegenwätt in einen ichmaten Nebel verbinne boit: " Diefon Emoune! batten alle :: Maientholet lieb Comor ber Pfarrer, abmabl jeuer ein Marfielit, Alutheraner und Afglviniftenten "meb ier

No. . 15 and Colombia (19 and 19 Bholen Billiteitniss febuter Billiote fiebe mieber fe ber medit wiffe : fone bile iblode, for afriffelie auseinenber demofele: bilbir frintise 206 Min Motabratha anna delenitabliceous iboar: Gelfen dadenitain, e. bies iber dar alela mie Belfen Ernien in Durbeft, zwimphmang von Chino mile Biffere foine Mittle find an halten meiften Manien Bes sommistett dieworfenen:Marks, inte bane un alemen in ibenerf "n bafte Hinen agrafen i Bebanige i ACCION but wie win Bewitter ausfahr und als er. dorabe oine benabydfallind Biene, beren Cingwert, ihr Danin- Bereichter auf bad Bienenbrett, getrogen bab ses de maibeles frumblith Bichete baber. "Dinfer amfiele leber - Bent Mifter batte bas verfecte Doransteiben biner Matarie- für Manbe genammen - auf Riodifte und fegter bad stare fine giablings dellennit fine Rabebent ihres billen Geelengwofen Der fallt :mer : midte entrefet :swahet : ette & : mein : if . Dest. Chaliner secretalitet ..... Glonen; bie saballi Béallait s. allett, wir offense batable diene, als ais BOOK IN HIS TERRED TO REPORT OF SIGNATURE OF THE

Die Bereit bei Borter Grente, Barge ebei an niefen von fied gene Gegeben der boch bon feinen Ibeglen berfeiben, mit benen et aber nut in fo feen anbeiteil alb er fie fie

mit denen et aver nur in iver ansertogt als er fie fur 15 Minisch Muntihu Delglichte imman. Ind nieden den Siele Lee fliefen epikureischen Gott und den Mostier nicht aus, seiber freien in ihm Schöpfer aus den Lindsgrif feiner Grif indenes wie dessen in dienen ungefahr.

Remove while is some fine the contract the Contract pon Emanuele Bunierlesten amfaffet 22: We er sft andeiteneruntenter bet ube Wertelebet fiele tiel met Strenben febenbett?"- unn bredfent Moerfelbiten Mich henehe, wom : Aronde pur bie in nadet wie bied bied Mère bereib bieft Biefe auftralte: Mistellan Affineis militefent: Bentifch: beit Wielenichteten bente mien weiten len und Winfernlant iffenvellt unbi endlich mit beines due stant menula tiken i the id i hidds kraftitie and 14 . fie nicht an boillin Weiten mir Wollen niebernen. Pablen Blumen Beftelft. Die Aletfich Winer unbesicher bier fide aust fellen ibnen miet ertett, . P Wild fandiben Will epré-bieroffen -- Siber dierfelt; ale: Omennet sind Bhofer Rlotilde Ragte! (Bie That: Ambelom ? wie Breidenebrauch' fielen', alle Botte Botte Petries tid feine leibzenbe Geste well es Bubibolite ibne Rintibens weiche Seele waren, bie thre Mbrimun miriai fremde leitet und von troditen Sormu iderbeiles aber ibre feine Cheliste ; thie Det mituntiche Babit ederemen, aber B und ber weibliche in Goule bunbrebte mib aber eine liebenbe Wierme, bigmmanin ihrem tie eine Rusive feft geichloffenen Detfene nicht, en fucht batte, bas lend bir leblofe Maturt mitaber bat febten vermenst, att an jener biefertieben m bernen. Es rabret Bifter bit an Ebrenen jahr Ginemust ibch feine aus diefem Chen entrutte Clevin, formann ante loite -- unb. all .et:thu::unb..hams.infillenein-bat.

har Burnt Million Arquetin in traction and weil er gethe gebreut Borride mehb famme beile fan , unverfillirt ann ihren Cirent Affentlich wir ben Milife Brantoin 18007 Sibenberabi am amplannen aniene · foine Stalle gwifte fegen boi birfem grach die Bente arten nin Amer . : fet, birfent fån bie, Emief cie benner sen Dentenn: fr. bitt' er ben Mittenne und vor Liebe finn Anande, gubt, ber (Grondin; jeu Grandine, finfen auch and the in- the sines selden White best less bent Steban Laufert affielt ber Liebe einen ausferenbade Histon Bachethem , meif biele immer Matmanh frais and done and citinal refting, want fie ibn gofinben · (ar DRent-bard mein: Rraunt, bad- Dere für ein fenne des micht feinell und befrin sonne feblat --- ab at diech: meites Stadtest ichen februieft, pulfter nier Nich aramatica einer Winute :---: fo:: geboyt :was finis Buffred: Miefen int ein manned umatifenen. bein miente aidbe in idlie afgliche er mit au lasbern befonbere at andreton. Leuten Chin, und famor bio iffer worlobert. & bie Butt, nober murieft vornelleente tolttrant nut mit boinen gam Einfalchlanen berfeben; gelift bu mas und frifte bieberteit . Ab Bieder und Bedeift Bemiefrent bed Bent .... Der umfchalbieb Emannete, ber Difters Manne midt gewiethe alaubten er midfe wach miebe thung, um ifme bin Rebenfache MBelbe umm: Briefer ber Grennte ficialing in in incident der mehrerafen begabe, ihme, einen gerf Brief

wrick num iff. Die feguteft es thun, Oficibier, Da bu hier ein im limbus infantum jum Enget gewords wes Lind biff, da du feine Geheimniffe haft, Ausge-nammen das Geheimnift der drei Kinder (ander dich der Lard nicht jum Lettor feiner Belefe mached und du gan nicht gum Lettor feiner Belefe mached und du gan nicht gundoft, die Weggabr bes fremden Briefet fen nicht Nocht. Wert dein Schlifer hatte ihn nicht lefen follen.

Der ias ihn aber. Er knin fich mit nichts besten als mit meinem Lefer, ber bier biefen nämlichen fremben Bribf, ben bessein Stellerin nie sut thn geschrieben, duch auf sainem Besset genau harchssieht. Ich weines Ores lese nichts sondern schreibe nie das ab, was mir der Qund gedracht. — Es ift scha, das dieser Brief gerade in der regnenben, melvbischen Nacht-des Sarrenfestes gemacht war, wo et seinen ersten au Smauert geschoeben hatte.

St. Rune bent . DRal 179 \* \*

"Sie vetlaugen es mefleiche nicht, verehaugt, würdiger Lehter, bas ich mich entschuldige, ba ich flaum aus Maienthal bin und schon mit einem Briefe wieder komme. Ich wollte gar schon unzer Weges schreiben, benn am tweiten Lage und end, lich gestern. Dieses Maienthal wird mir noch viele Ehaler verderben; jebe Must mird mir wie ein Alprhorn klingen, bas mich tenurig macht und in mein Desperus. I. Th

Perg bie Erinnenung an bas Algenleben mintel bile Drauerbirfe bringt.

Ju biefer Seimnung wurd' ich es meinem Deis jem nicht verweigern konten, fich ju binen amb fich por bem Ihrigen in ben warmfien Dant fur die foonbent und ichtreichften Lage meines Lebens ju erziefem: wenn ich nicht ben Entfoliuf batte, in einigen Lagen wieber in Malenthat ju. fenn; nach meiner zweiere Jucuaffeht foll mein bert feinen Millen baben.

In unferm Saufe sand ich biches vereinbert ) auch in unferd Rachbard frünem nichts; und ich fand in allen Greich die Liebe wieder, womit wir nuchtnander geschieden waren, nur ist meine Agathe wat Inftig aber bach es minder als sonst. Die einzige Beränderung in h. Eundund Daufe ift ein Boff, den jeder andern nennet Bilter - horion - Gekaftian - junger Lord - Dollen. Diesen lesten Numen verbfent er in vollem Maage durch seine erste handlung und erfte Frende in Ge. Lune, bie die Deilung des blinden Lords Potions mar.

<sup>\*)</sup> Der Lefer blefes Beiefes wird telde vokausimen, bag Alortibe, ba fie nicht wels, in weffen hande et fallen werde — ift er boch gat in anfern — aber ihre Berbaltniff und Geheimniffe (3 B. wegen Framin , Biffert 26.) in einer Dunkelbeit hindbereiten muffe, bie für ihren rechtmäpigen geter bell genug war.

Bud fin Glud für ben Suftieten und für ben Refter! - D fo bft ich baran bente, bas bas manniche Befdleche mit bem Stoffe ju ben größten poetficen Boblitharen begludt ift, bas es wie ein Wett Mugen, Leben, Recht, Wiffenschaften austheb len fann, indes mein Gefchlecht fein Berg, bas fic nach Bobitbun febnt, auf fleinere Berbienfte, auf eine Shedne, bie es abtrochnet, auf Bine Bigfie, bie ve verbirgt, auf tine gebeime Bobulo mit Gludlichen und Unglichtiden einschräuten men: fo wunfch' ich, mochte' boch diefer Gefchlecht; bas bie bochften Boblebaten in Danben bat, und bie größte vergonnen , es - nachjuahmen und Gutet in bie Sande git betommen, bie und begindten, wenn wir fle vertheilten! - Jest fann ein Beib mit nichts in ihret Beele große feen als nur mit Bunfchen.

Ich komme zerade von freien himmel herein dus einem kleinen Garkenfeste bei meiner Agarbe; und mir ift ordentlich jedes schon tiefblaue Stuck dom himmel nicht recht, wenn es nicht über Ibret Erauerbirke steht, wo Ihr Auge alle seine Schabe und Sonnen anfjahlt und meinem herzen alle Winteber untendlichen Macht und Liebe jeigt. Ich bachte hente im Garten sitt einer fast zu traurigen Schnifuche an Ihr Maienthal: H. Sebastian erinnerte mich noch öfeer davan, well er einen Lehrer gehabt

gu baben icheint, ber bem meinigen Bonlid mar 4) Er wrach beute febr gut und ichien aus zwei balf ten jufammengefest ju feon, aus einer brietifchan und einer franibilichen. Cinige feiner fonen Mas merkungen find mir nicht entfallen - h B. bie Eleiben find wie bie Gemitterwolfen, in der Kerne Seben fie fcmart aus, uber uns taum grau. --Bie traurige Staume eine angehehme Bafunft be s beuten: fo werd' es mit bem Traume bes Lebens . fenn, wenn er aus fem - Alle unfere farten Bestuble regieren wie die Befpenfter nur bis auf eine agemiffe Stunde und wenn ein Menich immer ju fich s fante: biefe Leibenfcaft, Diefer Schmers, Diefe . Entjudung ift in brei Lagen gewiß aus beiner . Seele beraus: fo murb' et immer ruhiger und fill, bler werben. . Ich berichte Ihnen alles biefes fo Ausführlich, 'um mich gleichsam felber ju beftrafen für ein voreiliges Urtheil, bas feb vor einigen Cagen (wiewol in mit) aber feinen hang jur Satire fallie. Die Satire icheint auch bing fur bas fidr. fere Gefchlecht zu fenn: to habe in bem meinigen noch teine gefunden, bie Gwifts ober Cervantes ober Erifirams Berfe recht goutirt batte. -

Der Lefer erinnere fich , daß fie fo viel von biefer Allographie innen habe wie gez wenn nicht mehr.

Buei Cage fpater. 3ch und mein Brief finb soch bier. aber boute reifet er auf vier Sage por mir veraus. Sich bente erbentlich , biefes legtemal werde mir jebe Blume in Maienthat und jebes Wort, bas mir mein boffer Lehrer fagt, noch größere und fauftere Freude machen ale je, weil ich gerabe aus bem Gerausche ber Bifiten und mit einem fo melaucholifchen bergen bintomme. Am, Dorgen nach jener iconen Dacht bes Rirchgangfeftes fas ich allein in einer Laube neben bem großen Teiche und machte mich burch alles traueiger, mas ich fab unb bachte - benn biefen, gangen Margen fand megen einem Traume meine erblichene Freundin vin mes ner Seale -ibi Grab lag burchfichtig auf ibr und ich blidte binein und fab biefe Simmele Lillie blas und fill barumen liegen - ich bachte mobl an une fere Bernfaniang fur bie zweite Belt, ba ber Gare ner Blumen zugleich mit ihren Ropfen in Die Erbe grub, aber ich fonnte bach meine Shranen nicht mehr fillen - Bergeblich Tab ich ben beitern Brub ling an, ber jeben Sag neue Farben, neue Deucken, neue Blumen aus ber Erbe sieht - ich murbe nur bewühter, ba er alles wergungt, aber ben Menfchen nicht - Und als ich D. von Schlennes' von weie

<sup>&</sup>quot;) Sie meint die Gintla, von beren Leidnam fie ber Schmers woggetrigben vorte.

tem mit einem Frofchiffnepper auf den Ceich jugeben fab, mußt' ich mich, weil er von Ferne'im Borbeigeben meine Augen feben fonnte, schinfend fellen, um fie nicht zu verrathen. — Aber wor meinem thenerften Lehrer wurd' ich fie geöfnet baben, wie 'jent, weif er mir meine Schwächen verziebt. is.

Ciptilbe w. 2. S.

Bittor hate ben linten Arm womit er ben Brief bielt, ju nahe and hert belegt; und fein Arm und Brief fingen mit bem pachenden herzen zu gittern an und er konnte ibn kaum vor Rührung lefen und faffen. Ein folder Lehrer! — eine folche Schilertin! weiter konnten feine Blicke nichte fagen,

Cs mar in ibm ein Streit, ob er feinem Freund bie Liebe far Rietilben fagen folte. Edr bae Gen ftanbniß war Emanuels Sitte, mit ihr umjugehen — fein gleichsem aus Affternen alle Rleinigfeiten ber Erbe beschauenbes Ange — Biftore bantbare Begierbe, ein Geheimpif mit bem andern zu vergelten — und am meiften, p! biefe Liebe ju feinem Lehrer, Diefe Liebe feines Lehrera ju ihm.

- tind biefe fiegte auch, fo viel auch fonft ba: im Bener ber Erennbicaft glubte; fo fies fein Ders fammer bober und brannte, fich ju bfnen — er fampfte noch mir tom und es fcwieg noch — es liebte unenblich — es bob fich wie von einer unficht baren Macht empor — es brach undlich entimei — bie Bruft ging wie vot Gott aufeinander und nun Geliebter kichau hinein, aber verzeit ihm alles.

Er friegte noch in fic, als der hinter ihrem Rücken beraustebene Mond ihre zwei Schatten Aniestücke vor ihnen voranserdeb — Er warde durch Eniestücke vor ihnen voranserdeb — Er warde durch Eniestücke vor ihnen vonanserdeb — Er warde durch Enieststelle in sein Briefe Verinnert und an felm stede leben und frühes Berkiminden. Dieset Lettpaltete sein ben hernutastöhnenden Nond am und sogte und beigte ihm alles — aben nicht bloß seine Liebe som beigte ihm alles — aben nicht bloß seine Liebe som beigte ihm glebe mid Beste in biese sine stede som alles seine Lebeite — alles, er mat so die Bester in biese Robeiten wie ein Engel in Liebe sine sine kante er zu saßen haben,

Auf Diefer Erba foldat teine erhabnere und feeligere Stunde als die, wo ein Menfc fich aufrichtet erhosben von ber Lugend, erweicht von ber Liebe, und

<sup>&</sup>quot;) " Bliebe mich nicht weil mich immer ein großen Schatten ningiebt, der fich vergrößett bis er mich einbauet."

alle Gefahren verschnaft und einem Frennde zeige, wie fein Der? ift. Dieses Leben, diefes Bergehen; biefes Erheben ift thalicher als der Aigel der Eitelkeit, fich in unnder Feinheiten ju verfieden. Aber die vollendete Aufrichtigkeit fieht nur der Lugend aus der Mensch, in dem Argwohn und Jinfternif ift, les' immer feinem Gusen Nachtschanden und Nachtschaft an, der Bose verschon und wie feiner Letz hendstaus und met fich zu biene bat, losse die Oblienehop zu.

Emmunel hotte die gottliche ober matterliche Greube, die ein-Arennb über die Empend und Berreblung bee Frundes empfindet und vergaß goer ber Frende die verschiedenen Aulasse bereichen.

Ungarn frenn' ich mich auf eine Racht von biefem engendhaften. Paar — "Etdge ich noch viele Lage von Maienthal in mablen befommen und Wilter noch viele de verlebent wie wer.

## 15. Sundepofftag.

Der inbfchieb. -

Mich bente geht er fchon! Die bisherigen Rubrung aan und Befreade hatten bie jarte Dille, Die Emm auels iconen Geift wie eine Dulpe bie Biene verfalieget, ju febr erfchattert: blag und mantend fanb er auf; und ber Blinde mar am gladlichften, bet meber biefe Blaffe noch bas weiße Such erblicte, bas er in Dachts fatt vollzumeinen wollerbirtet hatte. Er felber batte noch bas bleiche Abenbroth ber gefrigen Greube auf bem Angeficht; abet eben Diefe Gleichaultigloit negen feine ausloschenten Lage. bieles ichmachere fauftere Greeben machte, bag Bifter bie Mugen von ibm wegmenben mußte, fo aft fie lange an ibm gewefen maren. Emanuel, fab mbig mie eine emige Spane, auf ben Berbit feines Ehrpers berab; is je mehr Ganb aus feiner Lebens Sandubr berausgefallen war, befte heller fab er burch bas leere Glas binburd. Gleichmobl mar im bie Erbe ein geliebter Drt, eine icone Biofe au unfern erften Rinberfpielen und er bing biefer Brutter unfers seften Bebens noch mit ber Liebe an,

womit die Brant ben Abend woll findlicher Erlungs rungen an ber Bruft der geliebten Mutter jubringt," eh' fie am Margon dem Brautigam entgegen giebt.

Biftor marf fich jeden vergaffenen Blutetropfen por und entichlof fich, bente ju geben, weil biefe Booe mit ihren großen Blugeln fich in ihrem Ge webe nicht mehr ohne Riffe bewegen tounte. Emanuels Mugelt glangte, eine unoussprechtiche Liebe fur feinen gerührten Souter. Emanuel fam auf feinen Cobestag, um jenen ju triffen und fiellte ibm por ; bag er erft im einem Stabre von binnen geben tonne: er banete feine ichwirmerifche Beiffanung auf mei Granbe, baf erftich feine meiften mannie den Bermanbten am namlithen Lage und im namfichen Stufenjahre gefforben maren, sweitens bas fcon mehrere Schwindfuchtige in ihrer gerfiorten Bruft wie in einem Bauberfpichel ihren letten Sag gelefen batten. Difter beftriet ibn; er zeigte, bie Erflerung bes tentern Phanomens, ale tonte ber Detrifer aus bem regelmiffigen flufenweifen diminuendo ober Fallen ber Lebensfraft leicht bie leine Stufe poer ben Gefrierpunte worausfühlen , fen falid, meil Befitble ber Bufunft in ber Begenwatt Biberfpruche (in adjecto) maren und weit wir mit ten im Leben fo wenig ben Gintritt bes Enbes all im Baden ben Gintritt bes Schlafes (trop gleicher Stufenfolge) veraus empfinden fonnten. Difter

fellte thm alles biefes vor; aber er glundte es feiber micht recht: ibn übarmamnte ber habe Menfch, ber feinen Einerict in ban Todesfchatten fo zwerläßig wie einen Sintrict bes Mondes in ben Erbitbatten aufag te. — Wir wollen bem Emapuel vergeben und uns beswegen nicht für weiser holten, weil er fihmarme, rischer ift. — Am meisen wurde er burch Emanuels Wahn-getrößet, baß ihm vor feinem Labe erft sein verforbner Dater erscheinen werbe.

Nifter ihgerte und wollte nicht togern, hinderte als Arie bae Sprechen bes Emanuels, um fich die Entschuldigung eines unschällichen Aufschube ju machen und murbe eben, weil er felber wenig ju reben suchte, immer betrübter. — Ach wie kannft du schon heute von ihm eilen, von diesem Engel, der vielleicht über dem nächken Brabe verschwinder? — Se muß dir hart fallen, da es schon fo schwer' ift, vom Malenthal voll Bluten, vom Blinden voll sanft ter Line wegzugebon — schwerzlich ift hier der lente Sane wegzugebon — schwerzlich ift hier der lente Sane diebende, Wistor, und schon jede Nerzb. gerung!

Er befchlof, ju Rachte ju icheiben, weil eine Erennung ein Morgen ju lange wohe cont, und bie Stelle bes Gergens, wo fich bad geliebte abgeriffen, ben gangen Sag fortbluter. Emanuel batte Abenbs fich wieder ins Etift entfernen follen wie geftern: Biltor hatte feine gefüllten Augenholen, mit benen

er immer hinausgeben muste, um ben Schmery bim meggunehmen, por bem Blinben, ben er um bie ernw nigfte Melobie von ber Welt gebeten haben marbe, fatt Eromen laffen konnen.

Als er Abends bas lettemal as und bie Abenda glocie anfing: wurde seinem Derzen als mare von bemfelben bie Bruft woggehaben und Sisspisen wuln ben barauf geweht. Er umschlaus voll Liebe den Jüngling, den er nicht als den Gespielen feinen Lindheit erkennen dunfta und der mit feinen Sonen mehr Entsuckvergen gegeben hatte als er in seinen Racht pruckbefam; und ließ Thranen ihren Laufvon denen Smanuel nicht die doppelte Queus ern rieth. Diesen bat er noch mis einer über den Sinn binibereisenden Stimme, ihn ein wenig zu begleiten, bis Maienthal verschwunden mare.

Ju ber bunkeln fillen Gegend drauffen bleben alle Schmeren in der Bruft neben ihren Seufgern, "Benn der Mond in dieses Blidenthal beroinschimemert, bacht' er, hab' ich es auf tange vertaffen. Bloß die Altarlichter, die Sterne, brannten im grocken Tempel. Er wollte sich von seinem Lehrer auf dem Berge trennen, wo er fich mit ihm vereinigt hatter aber er ging durch imwege — Emanuel. folgte ihm gern wohin er ihn sabrete — hinauf, umdas Schweigen und Weinen, unter bem ihmwege zu überwältigen,

Aber Ge tamen an unter ber Tranerbinfe, unb fein Unge und feine Stimme batte noch ber Schmerk. -Mo (bacht' en) wie groß war bier bie erfte Racht und wie fomerthaft ift biefe !- Gie ruhten auf ber Erbe neben einander an ber Grasbant einfanb febreigente trauernb bor bem bunfel fchimmernben Univerfine. Wifter fonnte ben belafeten Athenieud ber berfichten Bruft vernehmen und bas fünfnige Grab auf biefein Berge lobien fich neben ihm aufque mublen. D wenn es bitter ift, neben bem Bette in fteben, in bem ein geliebtes eriofchenbes Angefiche mit ben garben bes Cobes linge: fo ift es noch viel bitterer, mitten in ben Stenen ber Gefandheit bine ter ber aufgerichteten thenern Geffalt ben arbeitene ben Sob ju boren und fo oft ju benten, ale bie Befals frolich ift: -ach fen noch froltcher, in Durgen shat er bith umgenagt und bu bift wergangen mie - beinen Freuden und mit meinen ! - 20, ca giebt ja feinen freund und feine Freundin, bei benen wir bas nicht benten mußten! -

Er wuste nicht warum Dabore fo lange fill war .— Et fab nicht vorans daß der Wond den Berg früher bestralen werde als die Liefe. Der Mond, biefer Leichtthum am Ufer der zweiten-Belt umgog jest den Wenfchen mit bleichen Gestle ben, die aus Eraumen genommten waren, mit blaft schimmarnden Auen aus einer überirrbifthen Pere-

foeftine und bie Miben und Batber fofod er it une bewogliche Rebel auf - iber bet ber batten Gebreiel Randittinf ber Lethefing bet Schliefes, unter ber ardier Rinde ftanb bas Entenmeret. wich amei Rie. Durbe Menfchen Tebsen imelden bent meinen Gullich und Sob. . : Jest beibre Milter gout ned utftinte bur, hier troben biefe Birte unter biefen faften Gute ben with feine getfallnt Benft auf einig sorbornen and he bluver nicht mehr aber ift Abilet aus wellt mebe - er bachee mat an bolbe Refulichkeiten. ale bie umbemegtichen Sterne auf, und abim. Bei cen febienen) blog weit ble fpielenbe Erbe fic ma de wendet und fie tolut und beeft - er fab amar inelandiobild von ben Ritflichtern were bie aber Spater bennent; Allein um ber benften Rauft biranbupfeen und an Graberir und bie him efnot ainfamen Butberthurm gaufelube Rreife befdelb

, Mer buch fomies er und bachte: anie Baben uns ja noch.

Aber bann wurd' es feinen flutigen herten ju wiel, ate bie Sibcentlagen bes Blinden aus bem-eine famen haufe in bie Racht ansjogen und über ben Borg und über ben Benfiern Grimmen und ber Jam wurden ben Genfjern Grimmen und ber Jamfunft Cobentgioden gegeben und es that ihm ju webe, als er unter bem Ilstengatone es bachoe, biefer

vingige, diefer merfentliche Meinfe, ber in feinem groben Derfen boch fo wel Liebe für dich demabret, gest
dabin und erscheint nie wieder. — Ach, da noch dazu
verade seht Emanuel, der fill, in den Ginemel verfenkt
und wie ein Dingeschledener weben ihm geingen, seine
Lage wegen des sommerzlichen und gedrücken Albeme
holens wechfeste; aber mit einem heitern von den Bruftsichen nicht getrofnen Angestatt: so subr eine
Late Hand in Wisturs geschwolines der und ihr eine
bete sich darin um und sein Bint berattn un ihr an
und er sagte, ihne ihm ausehen zu können; schwach,
bettend, gebruchen: blieb nicht nach einem Jahr,
mein theuter Emanuel — munsch' von michti-

Sporton wandte fich um und fab fiebenb ims fchone, frendige, unbethrante Emgeficht: oDu willft aftent -

Emninele Enteilkung flieg über bas Leben: - bor bunfle Gereif in ber zweiten Wielt ift und eine Binmen, Aue ") — ne leuchten uns Gonnen vorand; us gieben uns fliegende himmet mit. Frühlingehiften untgegen — bloß mit leeren Gridern fliegt bie Erbe um die Sonne: benn ihre Lobten fleben entfunt unf helben Gunnen.

\*Emanuel?" — fragte faut meinend und feit ber Stimme bes innigften Sehnens Horion und die Biorentone Janfen jammernd untet in bie weite Rackt. — Einannel?\*

Emannet find ibn, jurudtommend, an und fagte erhaben endigt. 3a, mein Geliebter! — 3ch kann - mich nicht mehr an die Erdu gemobren: der Wafefertropfen bes Lebens ift flach und feicht gewerden, dich kann mich nicht mehr barin bewegen und mein . herz febnt fich unter die guoßen Menschen, die diesen Tropfen vorlaffen haben. — D Geliebter, bore doch — (und hier brückte er das Perz feines "Biftere ein) — diesen schen geben

<sup>\*)</sup> Die die Fleden im Mortos-Blumene und Pflamenfelber, finb.

nftebe boch biefen gerbrochnen Rorper, biefe bichte - Sulle meinen Beift umwideln und feinen Bang er, - fcmeren. —

- Siebe, bier flebt mein und bein Geift angefro, pren an die Sisicholle und bort bactet bie Nacht alle binter einander ruhende himmel auf, dort im blauen glimmenden Abgrunde wohnt alles Große, was fich auf der Erbe entfleidet hat, alles Babre, bas wir ahnden, alles Gute, das wir lieben —

fieh wie alles fo fill ift bruben in ber Unendilichteit — wie leife ziehen die Welten, wie fill
fchimmern bie Gonnen — ber große Ewige ruhet
wie eine Quelle, mit feiner überfliegenden unendlichen Liebe mitten unter ihnen und erquickt und ber
rubigt alles; und um Gott fieht tein Grab.

Dier ftand Emanuel, wie von einer unendlichen Seeligkeit gehaben, auf und sab liebend jum Arkturus empor, ber-noch unter dem Gipfel des himmels bing, und sagte gegen die blinkende weite Liese gerrichtet: -ach wie unaussprechlich sehn' ich mich bint aber ju euch — ach zerfalle, altes herz und vert schließ mich nicht so lange! — So ftirb denn, große Seele (lagte Horion) und ziehe hint über; aber brich mein kleines herz durch deinen Lod und behalte den Ermen bei dir, der dich nicht verlaffen und nicht entbebren kann.

Die Fibte hatte aufgehört, die zwei Menichen waren an einander gesunken, um ihren Abschied in endigen. - Theurer, Seliebter, Unvergesticher (fagt Emanuel) du bewegst mich ju sehr — aber wenn ich nach einem Jahre auf biesem Berge verscheibe, so sollt du bei mir siehen und sehen wie dem Menschen die Banden abgenommen werben. Deine Ehranen werden meine letten Erden, Schmerzen sepn; aber ich werde sagen, was ich jest saget wir schelden uns in der Nacht, aber wir finden uns wieder am Lage. - Dier ging er.

Diktor hatte sich leise von den kindlichen Lippen losgewunden — er jagte nicht auf seinem Nachtsteige — laugsam ging er vor lauter Schlaf vorbet — unter sankt fallenden Thränen ging sein Auge mit den schweigenden Sternen auf und unter — und um 4 Uhr Morgens kam er mit einer himmlischen Seele in St. Lune an und trat in den Garzten voll alter Sienen und legte in der bekannten Laube das glübende Haupt und das bekämpfte herzich den Than des Morgens in einer kühlenden Rube nieder.

O rube, rube! - Ach ben ewig erfcutterten Bufen bes Menfchen fillet nur ein Schlaf, entwei ber ber irrbifche ober ber anbre. . . .

## 16. Sunbspoftag.

Mattoffeln , Formfchneibet - Motatorien in St. Mue wachs : Bofferungen - Schach nach ber rozula falsi - bie Biftel det hofnung - Begleitung nach Flachfenfingen.

Man follte wie bet alte Fris gern in Rleibern schlafen, sobald man weiß, daß man wie Biktor und ich, im Hemde von den Bamppren ber mitternächtlichen Melancholie umzingelt und angefallen wird; fie bleiben aus, wenn man fint und alles an hat; ber sonders konferviten uns Stiefel und hut das Gefahl des Lages am meiften.

Eine warme Sanb bob Niftore Bethautes Saupt vom Schlaftisch' auf und richtete es ber ganzen bas berschlagenden Aluth des Morgens entgegen. Seine Augen gingen (wie allemal) nibeschreiblich mild und ohne Nachtwolfen vor Agathen auf und überstrahlten sie. Aber sie führte ihn mit seinen Strahlen eilig aus bem belaubten Dormitorium hinweg; benn et sollte sich einen Fristerkamm und einen Morgensegen suchen und zweitens sollte bas Lischbett su einem Lbeebrett für Llotilben werden, die die warmen Betrante gern an kalten Orten nahm.

- 11nb fo febt er brauffen swifden Pfarrbaud und Schloß mitten im Morgen - alles fchien ihm erft mabrend feiner Reife gemanert und angeftrichen au fenn - benn alles, mas barin mobnte, fchien Ach veranbert gu baben und machte ihn wehmuthig. Die Eltern brinnen (fagt' et ju fich) haben feinen -Sobn - mein Freund bat feine Geliebte und ich . . . fein rubiges Deri. - Da er nun endlich in bie Bobnung trat und wieber die Langente bes liebenben Jamiliengirfels murbe; da er mit theilnehs menben und boch belehrten Augen bie gartlichen Eduschungen ber Eltern, Die grundlofen Sofnungen feines greundes und bie auffteigenden gemitterhaften Sage aufchauen mußte: fo ftand fein Auge in Giner unverrudten Shrane über bie Bufunft und fie murbe nicht fleiner, ba feine Aboptiv Mutter fie burch fompathetifches Anbliden rechtfertigen wollte. - -Bum Cheil aber wehte auch biefer Glor über feine Seele bloß aus der porigen Racht berüber, beren bammernbe Stenen nur burch einen fleinen Bwifden, raum aus Schlaf, von ibm gefchieben maren: benn eine in Empfindungen vermachte Nacht enbigt fic allteit mit einem ichwermuthigen Bormittag.

Der Kaplan machte gerade Butter , Bignetten; ich meine, er fagte mit feiner andern Aezwiege als mit einem Febermeffer und in feine anbre Lupfer, platten als in Lartoffeln, Buchbruckerftocke und

Soliofquabratgen ein, bie auf bie Juliusbutter bes Somuctes wegen ju bruden maren. Man batte benten follen, Bifter hatte fic baburd viel gehol fen, bat er Bis batte und anmerfte, bie alten Drude maren amar langer Bucher baruber und langer allgemeiner beutiden litterarifden Rezenfionen ber Bacher gang marbig, aber feines menichlichen Gebantens, und maren tehnmal unger niesbarer als biefe neueften Butter, Intunabeln benn wenn es etwas elenberes geben tounte als bie Beltgeidichte (b. b. bie Regentengeidichte) beren Inbalt aus Rriegen wie bas Theateriournal anbe. rer Marionetten aus Brugeleien beftante, fo mars blog bie Gelehrten, und Buchbruckerhifterie - auch bas batt' ibm ju fatten fommen follen, bag er bin. terdrein philosophisch mar und verlangte, man follte. ben Menfchen meber ein lachendes noch vernunftiges Thier nennen fonbern ein pugenbes; ju melcher Unmerkung bie Raplanin nichts feste als bie Anwendung bavon auf ibre Sochter.

Aber in Menfchen seiner Art haben Rummer, Satire und Philosophie neben einander Plat. Er erzählte dem Kartoffeln. Mednilleur und der Kaplanin, die alle Weiber auf der Erde ju ihren Löchtern jählte und gegen sie abnliche Strafpredigten bielt, seine Reise mit so vielen Satiren und Elistonen und Rasuren, als für beibe Partheien nothig waren; aber

als er bie Bunfche ber Familie horte, bas' ber Lord gludlich mit bem geliebten Kurftenkinde jurud' kommen moge und die Nachricht, das der Regierrungsrath schon alles eingepackt habe, um mit seinem Freunde jede Stunde die er wolle, in die Stadt zu ziehen; so hatte Biktor nichts zu thun als — feine absondernden Spranenwege in seiner Augen-bole hinauszutragen.

- Aber in ben Garten! bas war unaberlegt, Alamin ging nach und fie langten miteinanber im Laub. Rlofet vor ben Cheetrinferinnen an. mals verschatteten die Zweige beffelben ein verlegneres Beficht, weichere Mugen, vollere Blide unb lebhaftere ober iconere Eraume ale Miftor barunter mitbrachte. Er bachte fich jest Rlotilbe ale ein gang neues Befen und bachte alfo - ba er nicht mußte, ab fie ibn liebe - recht bumm; ber Denich achtet allezeit, wenn er ben Berg überftiegen bat, ben fommenden Sugel fur nichts: Rlamin mayfein Berg gewesen und Rlotilbe fein Bilgel. - In allen Bifiten untiefen, mo man ichen balb im Gle gen ober Sinten ift, giebte feine bertlichere Schife pumpe ale eine Siftorie, Die man ju ergablen hat, Man gebe mir Berlegenbeit und ben größten Cercle und nur Ein Unglud, namlich bie Anefbate bavon, bie noch feiner weiß als ich , fo will ich mich schon retten. Biftor brachte alfo feinen Schwimmgurtel

berans, namlich fein Schifsjournal, aus bem er für bie Lanbe sinen pragmatischen Extrakt auszog — ich gefieh' es, ber Baprenther Zeitungsschreiber hatte : mobr verfalfchen, aber schwerlich mehr weglassen tannen.

Er that fich glaub ich wieber Schaben bei Alor eilden (wie Borfchub bei ber Raplanin) badurch, bag er, (ba viele Mabgen nur ben Spott, aber nicht ben Spotter lieben,) — (allein er pezeirto mider Plotilbens Brief bloß aus Wohlwollen für die Zushörer und aus ju finrkem haß bes hofes) — bag er die Benefizioniddie der Prinzeffin nicht von der orhabnen Seite barftellte wie ich, sondern von der lustichen: sie lächelte und Agathe lachte,

Da ber Name Emanuel von ihm genannt wurde und sein Sans und sein Berg: so bereitete Die Freundschaft und die Vergangenheit auf dem schönken Ange, worüber noch ein Angenbraunenbargen, aus einer Schönheitslinie gezogen floß, einen sanften Schimmer aus, der jeden Augenblick zur Arendenthväns werden wollte; aber er mußte zu einer andern werden, als Viktor der Frage um seine Besundheit, die Rotilde hoffend an ihn als Lunkverständigen that, die Antwort der leis umschrieber nen Geschichte seines nächtlichen Blutens geben mußte. Er kounte den Schmerz des Mitteidens nicht verhehlen und Klotilde konnt' ihn nicht ber

swingen. D ihr swei guten Seelen! welche Querfca. wunden wird euer hers noch, von eurem großen, Areund empfangen.

Bobin anders founte fie jest ihr liebendes und trauernbes Ange ale gegen ihren guten Bruber menben, gegen ben ihr Setragen burch ben boppelten 2 mang, ben ihr ihre Berfdwiegenheit und feine Buslegungen aufegten, bisher fo unbefdreiblich milb geworben mar? - Da nun Bifter jest bas alles mit fo gang andern Augen fab; ba er feinem armen Rreund, ber mit feinem gegenwärtigen Gluck viele leicht die giftige Dabrung feiner funftigen Giferfucht vergrößerte, offen und firirend in bas fefte Aus geficht ichauete, bas einft fchwere Lage gerreiffen fonnten; ba ihn überhaupt funftige ober vergangne Leiben bes anbern mehr angriffen als gas genmartige, weil ihn bie Phantaffe mehr in ber Bewalt hatte als bie Sinne: fo tount' er einen Mugenblick bie Derrichaft über feine Angen nicht ber baupten, fonbern fie legten ihren Blid von mitleibis gen Ehranen umgeben gartlich auf feinen Freund. Rlotilbe murbe über ben Rubeplan feines Blides verlogen - er aud, weil ber Menich fich ber befe tigften Beichen bes Saffes weniger ichamt als ber Fleinften ber Liebe - Rlotifde verftand bie tofette Doppelfunft nicht, in Berlegenheit ju fegen ober baraus zu ziehen - und bie aute Maathe vermech

Diefer lentte ihn mit bemfelben Sutmeinen hins ter bie nächften Stachelbeerstauden hinaus und fragte ihn nach feiner festen Att, die immer Behauptung für Frage hielt: - Dir ift was passirt! « — - Romm nur! - sagte Bitter und gerrte ihn hinter hoherefpanische Wande aus Laub.

- Nichts ift mir — hob er endlich mit gefüllten - Augenhölen und lächelnden Bugen an — weiter - passirt als daß ich ein Rarr geworden seit etwan 26 Jahren — (fo alt war er) — Ich weiß, du bift beider ein Jurift und vielleicht ein schlechterer Deu-lift als ich selbs nud haft wohl wenig in D. Jasnin ") gelesen: nicht?

Richt blog vom Rein wurde Flamins Sopf ger. fcuttelt.

- Sang naturlich: aber fonft tonnteft bu es aus bem ober aus ber Nebersegung von Selle recht fcon haben, bag nicht blog bie Lbranenbruse uns ire Eropfen feserniere, fonbern auch ber glasenee - Korper, bie Weibomischen Brusen, bie Lbranens taruntel und - unfer gequattes Berg, set ich bas

<sup>\*)</sup> Ein befannter guter: Schriftfteller fiber bie Mugen.

a in - - Gleichwohl uniffen biefer Bafferffaclaen. . Die für bie Schmerjen ber armen, armen Denfchen semacht find, fich in 24 Stunden nicht mehr ale . (wenne recht jugeht) 4 Hujen abfeihen. - - Aber, . bu Lieber, es geht eben nicht recht tu, befonbers - bei mir und es argert mich heute, nicht bag bu in ben D. Jawin nicht geguet; fonbern bag bu - meine fatale, verbammte, bumme Weife nicht \* merfft . . . , Welche benn? . - "Ja mobl, web - de; aber bie beutige bag mir bie Angen überlaufen - bu barfft es tubn blog einem ju matten Ebra. anenheber beimeffen, worunter Petit alle einfaus a genbe Ebranenwege befaßt - wenn mir 1. 3. eie ner Unrecht that, ober wenn ich nur etwas fier? »begehre, ober mir eine nabe Frende ober nur abere » haupt eine farte Empfindung bente ster bas menfchliche Lebon ober bas bloke Weinen fele a ber. 🗧 🛶

Sein gutes Auge fant voll Maffer, ba ers fagte und rechtfertigte alles,

- Lieber Flamin, ich wollte, ich mare eine Dame seworben ober ein herrnhuter ober ein Kombbiant — mahrlich wenn ich ben Juschauern weismachen wollte, ich mare baraber (namlich über bem Wolenen,) so war' es noch baju wahr. —

Lind hier legt' er fich fauft und froh mit Ebrat.
non, die entschulbigt floffen, um die geliebte Bruft.

per Mannlichkeit hatt' er nichts als ein . Smtpub einen Jud bes gaugen Körpers vonnöthen; baw auf kehrzen bie Junglinge als Manner in bie Laube jurud,

Es war nichts mehr barin: bie Mabgen maren in bie Wiesen geschlichen, wo nichts zu meiben war als hobes Gras und bethauter Schatten. Die leere Laube mar ber befte einfaugende Ehranenheber feines Mugen; ia ich fchtiefe aus Berichten bes Rorrefpom beng Spines, bag es ibn verbrof. Da bie Some fter fpåt allein miebertame fo verbrof es ben am bern auch. Heberhaupt follte fich ber Delb - mel ches für mich und ihn ein Unglud mare - mit ber Beit gar in Rlotilben verlieben: fo wird uns beiben - ibm im Mairen, mir im Ropiren - Die Belbin warm genug machen, eben weil fie es felber nicht fenn will; weil fie meber aberflußige Berme noch Aberflußige Ratte fonbern allgeit bie mechfelnbe Rem peratur bat, die fich mit bem-Entrevden Stof, aber picht mit bem Rebner anbert; weil fie einem gartlie den Rebenmenfchen alle Luft nimmt, fie ju loben, ba fie feinen Gachebenb bavon entrichtet, ober fie wenigftens in beleibigen, ba fie feine Ablafbriefe austheilt und weil man wirklich in der Angft gutene annimmt, man fonne feine anbere Gunben gegen fie begeben als folche gegen ben beiligen Beif. Sean

Baul, ber fu folden Lagen war, und oft Stabre lang auf Ginem Blat vor folden Bergfefungen mit feinen Sturmleitern und Labarum und Eromper dern Rand und fidtt ber Befanung felber ehrenvoll abiog, Jean Baul fag' ich tann fich eine Borftele jung machen, mas bier in Sachen Gebaftians contra - Mitilben fur Aftenpapier, Beit und Druckfcmarge wird (von ibm und mir) verthan werben, bis wirs aur jur Griegsbefeftigung treiben. Es mirb eis mem' Mann überhaupt bei einer vernunftigen Arau nie recht wohl, fonbern bei einer bloß feinen, Phantafirenden, beiffen, launenhaften ift er erft gu Durch fo eine wie Rlotilbe fant ber beffe Denie. Menich vor blober Angft und Achtung froftig, bumm und entjudt merben; und meiftens fchlagt obenbrein noch bas Unglud baju, bag ber arme matte Sches Ber, von dem fich ein folder fublunarifder Engel wie ber apotalpptifche vom Junger Johannes, burchans nicht will anbeten laffen, felten noch bie Rrafte auftreibt, um jum Engel ju fagen - wie etwan ju einem entgegengefesten Engel, ber bas Unbeten baben will: - bebe bich meg von mir! Daul bebt fich allemal felber weg. -

Wifter that bas nicht: er wollte jest gar nicht ans bem Saufe, b. b. aus bem Dorfe. Die Commertage schienen ihm iest in St. Lune wie in einem Arfabien gu ruben webenb, buftenb, feelig; und er

follte aus biefer fanft itrenben Gonbel binansgembte fen merben ins Glavenicif bes Sofs - aus ber priefterlichen Laiterie in Die fürftliche Arfenithutte. aus bem Philantropiftenmalbgen ber bauslichen Lieba auf bas Gisfelb bes Aurialbaffes. Das mar ibm in ber Laube fo bart! - und in Coffatos Bude fo lieb! - Wenn bie Buniche und bie Lagen bes Menichen fich mit einander umtehren : fo flaat et bod wieder bie Lagen, nicht bie Buniche an. wolle fich felber, fagt' er, auslachen, aber er babe bod bundert Grunde, in St. Lune ju jogern von einem Sage jum anbern - es edle ibn fo febr feine Abficht an, einem Menichen (bem Furften) aus alle bern Motiven ju gefallen als aus Liebe - es fen noch unwahricheinlicher bag er felber gefalle, ale bag es ibm gefalle - er molle lieber feinen eignen Launen als gefronten fcmeicheln und er miffe gewiß, im erften Monat fag' er bem Minifter von Schleunes Satiren ine Geficht und im zweiten bem Rurften und überhaupt werd' er jest mitten im Sommer ei nen vollftandigen Sofi Rilon ichlecht ju machen wife fen, im Binter eber u. f. m. -

Außer biefen hunbert Grunden hatt' er noch schwächere, bie er gar nicht ermähnte, wie etwan folde: er wollte gern um Rotilden fenn, weil er ihr nothwendig, gleichsam um fein Betragen ju rechtfertigen — aber welches benn, mein Trauter,

bas vergangne ober kanftige? — seine Wiffenschaft um ihre Blutsverwandschaft mit seinem Freund eröft wen mußte. In dieser Erdfuung sehlte, was in Partis das Thenerfie ift, der Plati das Erordium auch. Notitbe war nirgends allein ju treffen. Kenner so gen, jedes Seheimnif, daß man einer Schönen satz, sev ein heftpslafter, das mit ihr zusammenleime und das oft ein zweites Geheimniß gebäre: sollte Bistor etwan darum Llotilden seine Kenntnisse von ihret Beschwisterschaft so begierig zu zeigen getrachtet meben? —

Er blieb einen Tag um ben anbern, ba ohnehind bie Bermahlungs Butterwoche erft vorübet gebent muste. — Er batte schon Vermählungsmungen in ber Lasche. Aber er sah Klotilbe immer nur in Seikunden; und eine halbe Sekunde braucht man nach Bonnet in einer klaren Ibee, nach hvoke gat eine ganze : eh' er also eine ganze Vorstellung von bieser killen Göttin zusammengebraiht hatte, war sie son fortgelansen.

endlich murben erufthaftere Anftalten gemacht — nicht jur Abreise sondern sum Vorsan derselben . . . Die schinften Minuten in einer Biffte find die, bie the Ende wieder verschieben; die allerschonften, wenn man schon den Stock ober ben Facher in ber Sand hat und boch nicht geht. Golche Minuten umgaben unsern erotischen Jabins jest: sanftere Augen sagten

thm: - eile nicht, - wärmere Sinde jogen thu juruck und bie mutterliche Shrane fragte ihn - willft du - mir meinen Flamin schon morgen ranben? -

- Bang und gar nicht! - antwortet' er und blieb Agen. Steckte nicht feinetwegen bie Raplanin ibe Bungen Richtschwert in Die Scheide, weil er nichts fo hafte ale attive und paffive Berlaumbungen eines Seichlechte, bas unglücklicher ale bas mannliche von swei Beschlechtern jugleich gemighandelt wirb? -Denn er nahm oft Mabgen bei ber Sand und fage te: -Die weiblichen Rebler, befonders Debifance, · Launen und Empfinbelei, find Aftloder, bie am agranen Solt bis in bie Rtittermochen als ichone amarmprirte Rreife gefallen; bie aber am bureren, am ehelichen Sausrath wenn ber Bapfen ausmgebortet, als fatale Locher aufflaffen. - - Maathe foraubte jest ihr Dabtuffen an feinen Schreibtifc und fußte ibn, er mochte ju luftig ober ju murrifc aussehen. Gelbft ber Raptan fucte ibm wenn nicht bie letten Sage, bie er bei ihm vertraumte, fås ju machen, boch bie letten Rachte, woju nichte nothig mat als eine Erommel und ein Aus. feurigften nachtlichen Derentante und Angloifen bet Manfe unterfagte ber Rapian mit feinem Ruf, bamit fie ben Gaft nicht aufwedten: er that namlich Damit ans untere Bettbret von Beit ju Beit einen mabigen Ranonen Stof. ber um fo mehr ins Date bot ber Langer einfnallte, da er icon bie Obren ber Menichen, erschreckte. Segen den Eulerschen . Rossenfchen, erschreckte. Segen den Eulerschen . Rosses feisen ber Ratten jog et bloß mit einem Schlägel in Jelbe, womit er, wie ein jungfter Lag in ihre Luft, und Jagdpartien einbrechend, bloß ein ober zweimal auf eine and Bettinch gestellte Lrom, mel pufte.

Mathien war unfichtbat und feierte, ba Sofe linge ben Burften alles nachaffen, Die Dochzeittage bes feinigen wenigstens in Eleinen Sochzeitftunben Das Buiver, bas aus Ranonen und aus Stuvere Bapilloten fubr, bas Bivat, bas aus Rane sein gebetet und aus Schenfen gefdrien murbe, und bie Schulden, bie man babei machte, maren ben? ich fo ansehnlich, bag ber größte gurft fich nicht fcamen burfte, bamit feine Bermablung und -Langeweile anzuzeigen. - Die Rafte hat ewig ein Sprachrobr und bie Empfindung ein Borrobr. Die Untunft einer ungeliebten fürftlichen Leiche ober bergleichen Braut bort man an ben Wolargirteln; bingegen wenn mir Diebere unfre Graber ober unfre Arme mit Geliebten fullent fo fallen bloß einige une - geborte Ebranen, troftlofe ober feelige.

Flamin lechjete nach bem Seffionstifc, beffen Ranikularferien gu Eube gingen, und begriff bas 36s gern nicht. . . Endlich mort' einmal im gangen Ernfte ber Abschiedstermin festgesent, auf ben 20. August;

Auguft; und ich bin gewiß, Biftor mare am igten nicht mehr in St. Lune gewefen, wenn nicht ber heufer am gten einen Eproler hingeführt hatte.

Es ift ber nämliche, der vorgestern in Scheetan mit einer machfernen Dienerschaft, die er halb aus bossirten Richsständen halb aus Dito Gesehrten zu sammengesest hatte, seinen Einzug hielt und mit den Wachshänden dieser Zwiftingsbrüder des Meinschen uns die Gelber aus dem Beutel nahm. Es ift dumm, daß mir der Spis den heutigen hundstag nicht vorgestern gebracht: ich hatte den Rerl, der sin St. Lune Bistor und den Raplan bossirte, selber ausgefragt, wie Viktor heise und Eymann und St. Lune selbst. Um Ende reif ich aus ebler und biographischer Reugierde biesem Wenschen Wittelten, der uns mit schauerlichen Wiederschienen unsere Kleinen Wesens umringt, noch nach.

Biftor mußte alfo wieder verharren: denn et ließ fich und ben Kaplan in Bachs nachbacken, um orftlich diefem, der alle Abguffe, Puppen und Marionetten kindisch liebte, und zweitens um der Farmilie, die gern in sein erledigtes Jimmer ben wach, sernen Postiche. Biktor einquartiren wollte, einen größern Gesallen zu thun als fich felbft. Denn ihn schauerte vor diesen steischfarbnen Schatten seines Ichs. Schon in der Kindheit freiften unter allen Bespenftergeschichten die von Leuten, die sich selber besterns. 4xb.

gefeben, mit ber kalteken Sand über fein heiffes Bert. Oft besah er abends vor dem Bettegeben seinen bebenden Körper so lange, daß er ihn von fich abtrennte und als eine fremde Gestalt so allein neben seinem Ich seben und gestikuliren sah: dann segte er sich gitternd mit dieser fremden Gestalt in die Grust des Schlases hinein und die verdunkelte Seele subite fich wie eine Samadrpade von der biegsamen Fleisch Kinde überwächsen. Daber empfand er die Verschiedenheit und den langen Swisscharaum zwischen seinem Ich und bessen Krusteties wenn er lange einen fremden Körper, und noch tieser, wenn er seinen eignen anbliekte.

Dem Bachenbrud Biftore murbe nach feiner Dajorennitat eine toga vieilis, ein Gurgont, ben

Das Original abgelegt, geschenkt und umgethan, best gleichen bas Logis, woraus basselbe jog. Der Rasplan wollte biese wolfeile Ausgabe von Porion so aus Jenker lagern, wenn bie beffere fort mare, bas bie gante Schul, Jugend, die vom Rantor Sitten und moros serute, die Dute abrisse, wenn fie aus dem Schulhause beimtobte.

Enblich! - Denn Dag tam. Seine ansgefelters ten Baugen und fein ganger Rorper. Der unter ben Bitronenbrudern ber Dachtfeftine gemefen mar, bes wiesen, bag er nicht log, ba er fagte, ber fürftliche Brantigam febe noch achtmal elenber aus und liege barnieder am Bodagta. Er feste in feiner bittern Manier, Die Biftor fo bafte, bingu, die bleichen Großen haben überhaupt fein Blut, bas menige ausgenommen, mas fie ben Unterthanen abichropfen obet mas ihnen an ben Sanden flebt, wie bie Infeften fein rothes Blut bei fich fubren als bas andern Ebieten abgefogne. Diefes erinnerte Biftor an feine meditinifden Pflichten gegen ben gurften. Entweber Majens vermuftete Geftalt - benn unmoralifches Lufubriren macht Buge und garbe wiberlicher als bas langfie Rrantenlager - ober bie Erinnerung an bes Lords Marnungen oder beides machte ibn unferem Dofmebitus eben fo verbast als biefet jenem burch bas Sofphyfifat geworden mart biefes verbeblte Gift Matthai offenbarte fich nicht burch

Meinere, fonbern burch großere aber iron ifchere Boficofeit. Aber er und flamin waren vertrault der als fe.

Bormfriage unter bem Raffren, obne fich noch einmal ju übermafchen fprang Biftor auf und pacte fogleich den Stiefelfnecht ein und riff bie Sangries men ber Rieiber entimel und vogirte Desbelfer und Abjutanten, Die feinen Lebens Ballaft - ausschifften (wegen feiner elenben Bacterei) und bann einschifften. Denn et überließ feine Deublen und Die gange Rue ratel bes Gerumpels unfere fleinlichen Lebensappas rate fremben Sauben, und gwar bas mit einer fob den Berachtung biefes Berumpels und mit einet folden forglofen Berfdwenbung, - ich werbe meinen Belben nie verlaumben: aber es ift burch Griffum ermiefen, bag er nie bas Rurtentgelb eines verfilbet. ten Golbfinde tollationirte und nie einem Juben, Romer und Bernbuter etwas im Banbel abbrach to febr fag' ich, bag die gange weibliche Sanfee in St. Lune forie: ef ber Darr! und bag bie Rapiquin fich immer an feine Stelle auf ben Sandeleplat eine fcob. Er mar aber nicht zu beffern, weil er bie Les benereife und alfo ben Reifebundel mit fo philofos phischen Augen verfleinerte und weil er por nichts fo eridthete als vor jedem Scheine bes Eigennunes; er lief allen Anftalten, Porreitern und Drobefomo. bien bavon, wenn fie feinetwegen auftraten - er

schämte fich jeder Treude, bie nicht wenigkens ig wei Bissen, in einen für einen Mpitiften zu theiles war — er sagte, die Stirne eines Hospodars miftig bie Hatte seiner Krone, angenommen haben, weils sonft ein solcher Mensch unmöglich ertrüge, was aft bloß seinetwegen gemacht würde von einem gangen Lande, die Musst — die Strendogen — die Karmbun — das Freudengeschrei in Prosa und die entsest lichen Kanonaden. —

Er hatte jest in St. Lune picte mehr abjuthus, als eine bloße platte — Soflickfeit: benn fo viel barf ich mohl ohne Sitelfeit behaupten, baß ein Delb, ben ich zu meinem erfiese, (cop hoffentlich so niel Lebensart habe, bag er bingeht jum Lammer, beren Le Baut und sagt: a revoir! — An folde Staatspisten muß er fich obnebin jest gewohnen.

Mat faß auch brüben, biefer mit fruppichten ab gesauseten hangenben Blugeln bingeworfene Amor ber Kammerhervin — biefe bahinirte über die eitleln Blide mit ibm, bie ben intermittirenden Duls seiner Liebe bekannten — Le Baut spielte Schach mit Majen — Klotilden saß an ihrem Arbeitetischichgen voll seidner Blumen mitten unter biefen ebeln Oriblingen. . Ihr gemen Eschter! was für Leute mulfet ihr nicht oft bewilltommen und gustigen.

Doch für Afotlibe mar biefer Sausfreund nichte als eine ausgepofferte Mumie und fie wußte nicht, kam er ober ging er.

Sebaftian wurde als Aboptivsohn bes Glucks, als Erbe bes vaterlichen Favoriten, Poftens, heute von ber Kammerherrschaft ungemein verbindlich empfangen: wahrhaftig wenn ber hofmann Unglückliche flieht, weil ihm bas Mitleiden zu heftig zusent, so brangt er fich gern um Glückliche, weil er Mitfreude genießen will. Der Kammerherr, ber fich noch vor dem verbeugte, ber in feinem Sturze vom Thron mitten in ber Luft hing, buckte sich natürlicherweise vor dem noch tiefer nieder, ber in ber entgegenge sehten Motion begriffen mar.

Biftor fellte fich ju ben Weibern, aber mit einem aufs Schachbret irrenden Auge, um, wenn er verlegen mare, fogleich einen Borwand ber veränder, ten Aufmerkfamkeit ober bes Wegtretens bei ber hand ju haben. Es war gescheut: benn jedes Wort, bas er und die Weiber sprachen, war ein Schachjus; er mußte gegen die Le Baut — was wußte die, daß einer Mutter nichts schöner siebe als eine vollkome mene Lochter — b. h. gegen die Stiesmutter seine Ratte und gegen die Stieswiter seine Warme verdecken. Der Leser frage nicht, was konnte benn die alte Stiesmutter für Warme begehren? benn in ben höhern Ständen werden die Pretensionen burch

Bluteverwandichaft und Alter nicht geauberte in niedern werben fie es; baber befurcht' ich alle mal, bas mas ich bet Cochter vortrage ennuire bie Mutter und ich fange mit Recht, wenn biefe tommt, einen beffern Diefure an. - - Biftor verbarg feine Ralte feicht aus jener Denfchentiebe, Die bei ihm fo oft in in gutherrige Schmeichelei unmoralle fcher Sofnungen ausartetes, und wenn eine baben wollte, er follte fich in fie verlieben; fo fagte er: -ich fann boch marlich jum guten Lamgen nicht feagen: ich mag nicht. - Die Barme gegen Rloe bilbe verbarg er - Schlecht, nicht weil fie ju fart, fonbern gerabe weil fie es noch nicht genug war. Es ift naturtich: ein Jungling von Erziehung fannwenn er will, feine ermieberte Liebe ohne Proflamation verhülten und verichweigen, abe: eine uners wieberte, eine, bie er felber bloß erft Achtung nennt, laffet er aus fich ohne Sullen lobern.'- Ues brigens bitt' ich bie Welt, fich bingufeten und ju bebenken, bag mein Selb nicht ben Seufet im Leibe' Der fechiehn Jahre habe, fonbern bag er unmöglich eine Liebe für eine Derfon empfinden tonne, bie uber ibre Gefinnungen mie über ibre Reize eine Mofis. Dede bangt. Liebe beginnt und fleigt burchaus nur an ber Segenliebe und mit ihrem wechselfeitigen Ere rathen. Achtung hat er blog, aber recht viele, aber eine techt machfenbe und angftliche, fur; feine Achtung ift jener falte bupfenbe Punft im Botter bes bergens, bem Die fleinfte fremde Barme oft nach Jahren — bie Wetapher ift aus einem Gi geschlagen — machsendes Leben und Amord Flügel gutheilt.

Er untersuchte iest am Arbeitstisch Alotildens Berme mit bem Pyrometer; aber ich kann weiter nicht auffer mir vor Freude senn, daß er die Barme am der ins Kleinste abgetheilten Stala wenigstend um zir Linie gestiegen fand. Denn er schießet wohl febl: ich will lieber auf ben Stirnmeiser Lavarters bauen als auf den Dert, und Barme melfer eines Liebe suchenden Menschen, der seine Austlegungen mit seinen Observationen vermengt und Anschle mit Absichten. Sein Feuerwesser kann auch Recht haben: denn gegen gute Menschen ist man im Beisen der schlimmen (man bebenke nur Magen) wärmer als sonft.

Man verdent' es herrn Le Baut und Frau Le Baut nicht, daß fie meinem Delben jum Slucke graetulirten, an einen folden Dof, zu einem solden Fürsten — es ist der größte in Deutschland, sagte er — zu einer solden Fürstin — sie ist die beste in Deutschland, sagte sie — abzureisen, Mat lächelte zwischen Ja und Nein. Der Alte sente das Schack fort, die Alte das Lob. Piktor sah mit Berachtung, mie wenig zwei solchen Geelen, die die Ehranstusen für eine Wesenleiter und den Ehranschlein für eine Wesenleiter und den Ehranschlein

für einen Dimp und ein Emppraum hielten und bie nirgende ale an biefer Sohe ihr Gluck ju machen mußten, beffere Begriffe vom Glud unb ichlechtere pon ber Sobe beigubringen - maren. Gleichwohl. mußt' er por Rlotilden, bie auf ihrem Gefichte mehr als ein Rein gegen bie Lobrebe hatte, offenbaren, bag er eben fo ebel verneine wie fie. Er Enatete alfo Lob und Sabel nach einer horagifchen Die fchung untereinander, um weber fatirifche nach fcmeichlerifche Anfpietungen auf zwei taffirte Sofleute ju machen: - mir gefallte nicht, bag es ba nur Bergnugungen, und feine Arbeiten giebt - lauter - Ronfettforbgen und feinen einzigen Arbeitebeutel, - gefchweige einen Arbeitetisch wie biefen ba. - -- Glauben Gie, fragte Rlotilbe mit auffallender In. nigteit, bof alle Seftine einen einzigen Sofdienft bejahlen? - - - Rein, fagt' er, benn fur bie Feffins - felber follte man bejahlet werben - ich behaupte, - es giebt bort lauter Arbeit und fein Bergnugen alle ihre Luftbarteiten find nur bie 3llumination, - die Bwifchenmufif und bie Deforationen, bie bem - Schauspieler, ber an feine Rolle benft, weniger ge-- fallen als bem Buschauer. - - Es ift allemal gut, ba gemefen ju fenn . fagte bie Alte: . Gewiß (fante ver); benn es ift gut, nicht immer bajubleiben: - -- Aber es giebt Berfonen (fagte Rlotilbe,) bie bort sibr Glud nicht machen tonnen, blog meil fie nicht

- gern bort find. - Das war febr fein und iconenb: aber blog fur Biftore Ders verftanblich: - einem "» ichonen Schwarmer (fagt' er und fragte wie alles - mat nach bem icheinbaren Wiberfpruch amiichen Diftore Leben und amifchen Biftore Deinune agen nichts) einem feurigen Dichter murb' ich ra--then, ju Saufe ju Bleiben - ihr Rlug fatt ber Bas, mare im Sofleben mas ein Derameter in -ber Profe ift, ben bie Runftrichter nicht leiben - fonnen - und jur Seele mit bem meichften ge-- fühlvollften Berten murb' ich fagen : entfliehe bas mit, bas Sers wird bort als Heberbein genommen - wie ber fechefingerigten Samilie in Anjou ber -fechfte Ringer .. . . Die Alte fcuttelte ben Louf fcbnett lines - und boch, fuhr er fort, murb' - ich fie alle brei auf einen Monat an ben Sof gier hen und fie ungludlich machen, um fie weife gu -machen .- Die Rammerherrichaft tonnte fich in Biftor nicht fo gut wie mein Lefer ichiden, ber in meinem größten Bergnugen Laune und bas Zalent, alle Getten einer Sache jur beschauen, fo gefdidt von Schmeichelei und Steptigismus unters fcheibet. Rlotilbe batte tangfam ben Ropf jum leter ten Sate gefcottett. Heberhaupt bisputirten beute alle fur und miber ibn in jenem theilnehmenben Lone, ben Beiber und Bermandte allemal gegen eis nen gremben annehmen, menn fie eine Stunde vor:

ber ben namlicen Projes aber ju prattifcher Anwen, bung, mit ben ihrigen geführet hatten.

Bittor, ber icon lange beforgte, verlegen gu werben, ging endlich babin, wohin er bieber fo oft gefcanet hatte - jum Schach, bas man mit ber größten Begierbe, ju - verlieren fpielte. Der Rammerherr, - wir wiffen alle, wie er war, er fcbrieb nichts als Refommandationsichreiben fur bie gange Beft und ber Mbenbmablefelch mare mehr fur feis nen Gefchmack gemefen, batt' er barans auf eines . wichtigen Mannes Gefundheit toaften Bonnen -Diefer beforberte fo gut er tonnte, mit ben' burren Schachftatuen blog bas frembe Bobl auf Roften bes eignen: gern verlor er, falls nur Dag gewann. Noch Baju glich er jenen verfchamten Seelen, Die ibre Bohlthaten gern verborgen geben und er konnt' es nicht über'fich erhalten, es feinem Schach Dpponen. ten ju fagen, baf er ibm ben Sieg aufchange; er batte faft größere Dube, fich in verbergen wie ein Sofmann als fich felber ju beflegen wie ein Eine folche Liebe batte, wie es icheinte Chtiff. marmer verasten werben follen ale burch offenbare Bogheit; aber Das hatte bas Dambiche vor und wich bem Siege, ben jener ihm nachtrng, wie ein mabrer Spinbube aus. Le Baut erfann fich veraebe Hich bie beften Buge, womit man fich felber mate macht - Dag feste noch Beffere entgegen und brobte

iebe Minute, auch ju ermatten. Ins alle bauert ber auf bem Schachterrain herumgefeste Remmera berr, ber wie eine Rofette beforgt, nicht beffegt gu Es war fur ein weiches Auge, bas bod bem Schwachen lieber als bem Tilou vergiebt, nicht mehr auszuhalten: Biftor trat unter taufend Ente foulbigungen gegen ben Schwachen und mit Bogbeit gegen ben Boghaften in die Dediggt ein und noe thigte ben Sofiunter, feinen Rath und feine Charie tativsubfibien angunehmen und ju biftirten Eriegse operationen von foldem Berth ju greifen, bag ber Mann mit bem Amt ber fammerherrlichen Schluffel endlich tros feinen Befurchtungen und tros ben Schlimmften Abspekten - verlor. Alle Anwesende erriethen alle Aumefenbe, wie Surften einander in ibren öffentlichen - Romobiengetteln.

Er batte endlich die Abschiedenubient, aber ges
ringen Eroft: die Geftalt, unter ber alle seine
Schönbeiteideale nur als Schildhalter und Karpatis
ben fianden, mar noch kalter als bei bem Empfange und immer bloß bas Echo ber elterlichen Sösliche leit. Das einzige, was ibn noch aufrecht erhielt
und berubigte, war eine — Diftel, nämlich eine optische auf den mulpischen Ausboden gestete. Et
nahm nämlich wahr, daß Klotilde biesem Blumenftich bas fie boch tennen mußte, unter dem Abschiede
mit bem Jufe auswich als war es das Original. Whends macht' er seine Sollogismen, wie sie auf Universitäten gelehret werden — dieset Berirdistelimpfte er alle Rosen seines Schicksals ein — zerrestreut war sie doch und weswegen? frag' ich, - sagt' et ins Kopffissen hinein — Denn errathen har ben sie mich drüben bhuehin noch nicht behauptete er, indem er sich aufs zweite Ropfissen legte — - o - du holdes Ange, das auf die Distel sank, geh' in - meinem Schlafe wieder auf und sey er Mond meisenet Eraume fagte er, da er schon halb in beiben war. — Er glaubte bloß aus Bescheidenheit, er werde nicht errathen, weil er sich nicht für merk, würdig zenug ausal, um bemerkt zu werden. —

Der 20. August 179 \* war der große Lag, wo er abmatschirte nach Klachsenfingen: Flamin war schon um vier Uhr Abends fortgetrabt, um keinen Abschied zu nehmen, welches er haßte. Aber mein-Biktor nahm gern Abschied und zitterte gern im letten Berkummen der Trennung: Do iht armen egolikischen Menschen! (sagt' er) dieses Polarieden ift ohnehin so kahl und kalt, wir ftehen ohnehin Wochen und Jahre neben einander ohne mit dem Derzen etwas besteres zu dewegen als unser Blut Derzen etwas besteres zu dewegen als unser Blut Derzen die mat glübende Augenblicke zischen und erlöschen auf dem Eisseld des Lebens — warum meidet ihr doch alles, was euch aus der Allägs-lichkeit zieht und was euch erinnert, wie man

-liebt — - Rein! und wenn ich in Grunde ginge
- und wenn ich mich nachber nicht mehr treffen
- tonnte: so bruckte ich mich mit dem unbebeetten
- Perzen und mit dem Bluten aller Bunden und
- zerrinnend und erliegend an den geliebten Ren- schen, der mich verlassen mußte und sagre boch: es
- thut mir wohl! - Lalte egsifische und bequeme
Personen vermeiden das Abschiednehmen so wie unpoetische von zu heftigen Empsudungen; weibliche
hingegen, die sich alle Schmerzen durch Sprechen,
und poetische, die sich alle durch Phantasiren mile
bern, suchen es.

11m feche libr Abende - benn es mar nur ein Sprung nach Rlachfenfingen - ale bas Rieh mie: berfam, ging er fort: estortirt von ber gangen Sas milie. In feinen glucklichern Arm - meiner muß Ach blog gum Beften ber Wiffenschaften bewegen mar bie Brittin und an ben linten Agathe angeobrts an die Schwefter batte fich ber arme Sauspubel geichnallet (Appollonia,) welcher gleichwohl bachte, er berühre und genieße tros bem ichmefterlichen Ginidiebfel und Zwifchengeift ben Dottor. Go fabren bie Runten ber Liebe, wie bie eleftrifche und magnes rifche Materie, burch bas Mebium von grangig bas swifden geftellten Leibern hindurch. Gin Philofoph. ber fich hinfest und ermägt, bag unfre Finger im Brunde ber geliebten Geele nicht um einen Daumen

näher kommen, es mag zwischen ihnen und ihr blog bie Gehirnkugel ober gar die Erdkugel liegen, wird allezeit fagen: ganz natürlich! Darans erklätts dieser fizende Philosoph, warum die Mädgen die mänulichen Berwandten ihres Geliebten halb mit lieben — warum der Robrstuhl Shakspears, die Kleisderkommode Friedrichs II, die Stupperücke Roussfeans unser sehnendes Herz befriedigen. —

Aber niemand wollte, ben Beifel biefes Bor, fdwarms ausgenommen, wieber jurud. '- Nur noch sis an bie feche Baume - fagte Agathe. Als man an biefe Granipfable und Lochbaume ber beutigen Freude fam: waren beren fieben und man behaubrete allgemein, fie maren nicht gemeint und es ginge mei. ter. Der Begleitete wird gewöhnlich immer angfilider und ber Begleiter immer frober, je langer es -Doch bis ju jenem Acferemann! - fagte Die fcharf febende Brittin. Aber endlich merfte unfer Beld, bag biefe Derfules Saule ihrer Reife ft. ber gebe und bag ber Actersmann nur ein Banberes mann fev. - Das Befte ift - fagt' er, und febrte -fich um - ich febre mich um und retfe erft Mor-Der Rapfan fagter . bis ans alte Schlof . (b. b. es mar noch Gine Maner bavon ba) geb' - ich obnebin gewöhnlich Abende! - - Allein aber biefe Granfestung bes febonften Abende rudte bie plandernde Marichiante betrügerifch binaus und bie

Augen wurden über bie Ohren vergessen. Da sonach bei diesen Gränzstreitigkeiten ein hauptartikel nach dem andern durch Separatartikel gebrochen wurde? so war wahrhaftig weiter nichts zu machen — als folgender Vetsuch: - Dieher wollt' ich Sie nur haben (saste Viktor) — jest mussen Sie mit mir - weiter gehen und heute beim Apotheker übernachtein: — \* In der That, saste die Raplanin kalt,
- bis zu Sonnenuntergang wird doch mitgegangen:
- wir sollen doch nicht dieser schiene Sonna den
- Rücken wenden. - Allerdings-hatte der Abend lamter Frendensener angezündet auf der Sonne — auf
den Wolken — uns der Erde — auf dem Wasser.

Auf dem Dugel fab man schon die Shurmspipen der Stadt: die Soune, das ermählte Orehtreut der Begleitung, 'goß aus ihrer Vertiesung über die Schatten. Beete der Shaler ihre goldführende Putr purstuffe. Oben als sie verging, nahm Biltor die zwei Seleinte in den Arm und sagte: gute, gute Nacht — und dann nahm er die Schwessern in den Arm und sagte: » o ihr Guten, lebt wohl - und dann sahn er alle mit ihren verborgnen Seussern und Eropfen rückwärts geben — und dann tief er watt - lich ich komme bald wieder, es ist ja nut ein Sprung daber – und dann schrie er nach ich bin des Leufels, wenn wir getrenut sind und dann tog ihnen sein schweses Auge durch alle

Ameige und Liefen nach und erft als bie liebenbe. Union ins lette Thal wie in ein Grab gefunten wart hulte er fich die Augen ju und dachte an die uns aufhörlichen Brennungen bes Menschen. . . .

Eublich öfnete er sein Auge gegen die ansges breitete überwölfte Stadt und bachter - swischen bieset ethobnen Arbeit, in die sich die Men.

- schen mit ihrem kleinen Leben usten sperren sich - auch deine kleinen Lage ein — bieses ift die ver.

- bullte Geburtefichte beiner kunftigen Chranen, deir - ner kunftigen Entzückungen — uch mir welchem - Auge werd ich nach Jahren wieder über biese Rei
- bel Gehause schauen — und ... ein Rart bin icht

- find benn 2300 Saufer unt meinetwegen?

Poffripte biefen fechiehnten Poftag bat bet Berghauptman orbentlich am Ende bes Sumins abgeschloffen.

## Bierter Schalttag.

u n b

Borrebe jum zweiten Heftlein.

Id will Schalten und Borrebe jusammen fcmeil fen. Es muß baber - wenns nicht Spielerei mit ber Barnebe fein foll - bier boch einigermaßen bet smeite Cheil berührt werden. Es verbient von Dunftrichtern bemerkt ju merben, bas ein Autor; ber aufange acht weiße Papierfeiten ju feinem Ge Diete por fich bat - fo wie nach Strabs bas Derrie topium Rome acht Stunden groß mar - nach und nach fe meit fortruckt und bas burchftreifte Papiet mit fo viel griechischen Roloniften - benn bas find unfere beutfchen Lettern - bevolfert, bis et oft ein annies Miphabet burchtogen und angebauet bat. Das fest ibn in Stand, ben tweiten Cheil angufangen. Dein zweiter ift, wie ich gewiß weiß, viel beffer als ber erfte, wiewohl er boch jehnmal ichlechter ift als 3ch werbe hinlanglich belohnt feun, ber britte. menn mein Wert ber Anlag ift, bag eine Mrienfion mehr in ber Welt gemacht wird; und ich mußte

nichts, — wenne nicht eben biefer Behanke weite, bas Bucher geschrieben werben mussen, bamit bie gelehrten Anzeizen bersethen sorthanen etangen was einen Auseizen bersethen sorthanen etangen Log am Dintensas zu fteben und ganze Pfunde Ranzepthabern in Gerline phlam und färben. . . Und dieser tühle ernste bocus pocus von Borrebe — ein Ausbruck, den Listersan für eine Wöbreviatur von der katholischen Kormel: hoc ent corpus ableitet — sep für gute Regensenten auf Universitäten geung.

Ich wende mich mieder ju bem, mas ich eigenty lich bamit haben wollte. Ich bin nemich gesonnen, bie Entrabistigen und Nebenschöstlinge, womit die Schaletage volltumachen find, in alphabetischer Orbrung mein Cod ift — nicht nur angelundigen sondern auch hier febru animsneur und fortsusenen bie zum Buchftaben I.

Schalte und Extra Debenfchelinga gle ... phabetifd geordnet.

X.

Alter ber Beiber. Lymbarbus (L. 4. sont. dist. 4.) und ber h. Augustin (l. 22., do civit. cu 15.) erweisen, bag wir alle in bem After von ben Lobten auferstehen, worin Christus auferstand, namelich im 32ten Jahre und britten Nomm. Mithin

wirb, ba im gangen Simmel fein Biertiger in baben ift, ein Rind fo alt fepn wie Reftor nämlich 22 Jehre und brei Monate. Ber bas weist ichanet Die fcone Befcheibenheit ber Beiber boch, bie fich nach bem zeten Jahre wie Reliquien für alter aus: geben als fie finb: es ware genug, wenn fich eine Biergigerin, Achtundviertigerin fo alt machte wie guter Rheinwein ober hochftens wie Dethufalem; aber fie glaubt befcheibener ju fenn, wenn fie fich, fo febr ibr Beficht auch miberfpricht, icon bas bobe Miter guichreibt, bas fie erft, wenn ihr Geficht einige taufend Jabre in ber Erbe gelegen ift, haben fann, namlich - ge Jahre und brei Monate. Ein Dum: mer fiebt ein, bag fis nur bas Auferftebunge, unb fein Erbenalter meine, weil fie von Diefem Immobis liar Jahr nicht mogtudt, welches in ber Emigleit, wo fein Menfch eine Stunde alter werben fann, ets was Alltägliches ift. Diefe Ginbeit ber Beit bringen fie in bas Intriguenftuck ibres Lebens bar, um icon im goten Jahr hinein, weil nach biefem in Baris feine Frau mehr offentlich tangen und (nach Delvetius) fein Genie mehr meifterhaft ichreiben fann. Auf bas lente rechnet man vielleicht in Jerufalem, wo jeder erft nach bem zoten Jahr ein Lebramt befam.

V.

Bafebowische Schulen. Bafebow ichlagt in

-feiner Philalethie vor, 20 unerjogene Rinder in einen Barton einzugunen, fie ibrer eignen Entwicker lung ju überlaffen und ihnen nur fumme Diener, Die nicht einmal Menichen , Rleibung batten, zuzugeben und es bann ju Protofoll ju bringen, mas babei Die Bhilofophen feben vor lautet herausfåme. Moglichkeit Die Wirklichkeit nicht: fonft hatte Bafe, bow bemerken muffen, bag unfere Lanbichulen und Dorfpabanogen folde Garten find, in benen bie Dhie lofonbie ben Berfuch machen will, mas aus Dens fchen, wenn fie burchaus alle Bilbung entbehren, am Enbe merbe. 36 gefteb' aber, bag alle biefe Berfuche noch fo lange unficher und unvolkfommen bleis ben als die Schulmeifter fich nicht enthalten tonnen, biefen Seminariften iegend einen Unterricht - und wat' er ber Bleinfte - ju ertheffen; und beffer murbe .gefahren mit gant fimmen Schulleuten wie es taube tumme Eleven giebt.

## E. fiebe S.

D.

Dichten. Der Dichter wirt, ob er gleich Leis benschaften mabit, boch biese am beffen in bem Allter treffen, wo fie kleiner find, fo wie Grennfpiegel gerade in den Sommern, wo die Sonne am wenigs ften brannte, am ftarkften wirkten und in den heisken am wenigken. Die Blumen der Poeffe gleichen aus

bern Binmen, Die (nach Ingenhouf) im gebampfben benebelten Sonnwlicht am beften machfen.

€.

Empfind famte it. Sie glabt oft bem innern Benfchen wie ber Schlagfuß bem dugern, angleich größere Empfindlichteit und Labmung.

F. fiche Ph.

Ģ.

Sottin. Wie die Romer ihre Monarchen lies ber für Gotter als für herren erfannten, fo wollan die Männer die Direferice ihres herzens lieber ihre Gottin als ihre harrin nennen, weil es leichter ift, angubeten als zu gehorchen.

D.

D. Ich fab oft Leute, die an leben hatten und zu leben mußten — welches nicht zweierlet ift — erstlich um die besten und vornehmsten Weiber gans kein und aus dem Honistelch ibens herzens saugen, und zweitens sab ich sie an demselben Lage die Klugel zusammenschlagen und auf eine jämmerliche Lroppin nieberschießen, damit die Lropfin ihre Erben — erbe. Die ober hab ich diese Schmetterlinge mit erwes guderem verglichen als mit Schmetterlingen, die den ganzen Lag Blumen besuchen und benaschen und doch ihre Lieu auf einen schmunigen Robistrunk laichen.

Solbe ins & Sein. Ich will lieber bas h noch einmal nehmen als bas I, weil unter der Aubrik bes I's die Invaliden kamen, von denen ich ber haupten wollen: daß ihnen, da Leute, benen man Glieber abgenommen, vollblutig werden, besto wenis ger Brod gereichet werden burfe, je mehr ihnen Glieber weggeschossen ober weggeschnitten worden und daß man bleses die Physiologie und Stätik der Arjegskasse neme. — Aber mich haben die halben armen Leufel zu sehr gedäuert.

Die Beine Solbeins machen großern Spas als amputirte. Der Dabler ftrich namlich in Bafel nichte an als Bafel folber; und ber namtiche Umfand, ber fein Benie in biele dreiteftonifche Rarberei bineinewang, nothigte es auch, bag es oft batin Rafe Aunden bielt - er foff nemlich entleutich. Gin Baubert, beffen Damen in ber Beichichte fehlt, tras pfe in Die Saudebure und gentte jum Betufte binauf, wenn bie Beine bes Dausfarbers, angatt bar von beruntergubangen - benn mehr mat vom Dabi ler nicht zu feben - in ber nachten Weintneipe ganben und mantten. Schritt nachber Salbein bar mit aber bie Gaffe babet : fo fam ibm Dater entger gen und frieg wit ibm aufs Gerufte binauf. Diefes brachte ben Mablet, ber feine Studien (im Erin-Ben) liebte, auf und er nabm fich vor, ben Entre-

prenneur ju anbern. Da er namlich bas gange ting glud feinen Beinen verbantte, beren Rruchtgebinge ber Bauberr unter bem Berufte feben wollte: fo entidlog er fich, eine imeite Auflage von feinen Beinen ju machen und fie an bas Saus bangend ju mablen, bamit ber Boubireftor, wenn er unter ber Sausthure binauf fchauete, auf ben Bedanten fame, bie zwei Beine und ihre Stiefeln mablten broben fleifig fort. - Und auf biefen Gebanten tam bet Bauberr auch; aber ba er enblich fah, bag bas Berirfugmert ben gangen Sag an Giner Stelle binge und fich nicht forticobe: fo wollt' er nachfeben, was benn ber Deifter fo lange an Giner Dartie beffere und retufchire - und perfugte fich felber binauf. Droben im Bafuum erfah et leicht, bag ber Dablet ba aufbore, wo Anieftucte anfangen, beim Rnie, und .bag ber mangelnbe Rumpf wieber faufe in einem Mibi.

Ich verbent' es bem Banberen nicht, bag er auf bem Gerufte feine Moral aus bem guswert jog: er mar ju erboft.

Ich wollte noch eine Geschichte von ben Burften, Portraits anftogen, Die hinter ben Prafibenten in ben Seffionezimmern fatt ber Originale votiren -aber ich fibre ben Zusammenhang; auch ift hier bas.

Enbe bes erften Deftleins.



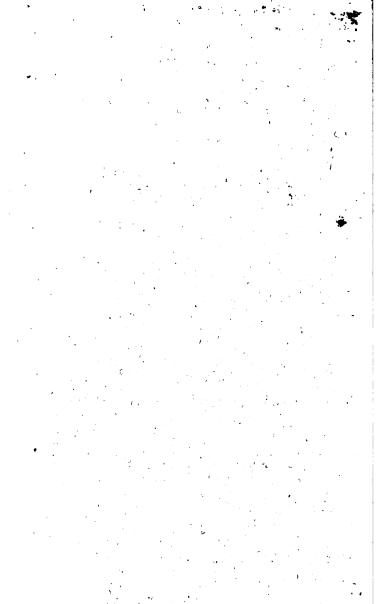



